

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Ast 99.04

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE
Subscription Fund
BEGUN IN 1858



astr 99.04

## Inhalt des vierten Beftes:

|   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | Die frafrechtliche Burechnungsfähigkeit. (B. Cathrein S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 357         |
|   | Die Charitas. (Begriff, Urfprung, Ausbreitung ; driftliche, tatholifche Charitas.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|   | (H. Nig S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374         |
|   | Gehirn und Seete. Mit 3 Figuren. (J. Begmer S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 393         |
|   | Der Anglikanismus auf dem Wege nach Rom? III. (Schluß.) (J. Blober S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 415         |
| _ | Die Sternenfahrt des Silgameich. Rosmologifche Würdigung bes babylonifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|   | Nationalepos. Mit 2 Figuren. I. (F. X. Rugler S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 432         |
|   | Rezenstonen : Chr. Rung, Sanbbuch ber priefterlichen Liturgie nach bem römischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|   | Ritus. 4. Buch. (A. Lehmkuhl S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 450         |
|   | G. Gietmann S. J., Afthetit ber Bautunft. (St. Beiffel S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 451         |
|   | Dr S. Weber, Die tatholifche Rirche in Armenien. (C. A. Rneller S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b> 53 |
|   | 1. R. Ritter von Landmann, Die Bollendung der Revolution. Napoleon I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|   | — 2. W. Kienzl, Die Gesamtkunst bes XIX. Jahrhunderts. Richard Wagner. (O. Pfülf S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 458         |
|   | 1. C. Scapinelli, Bezirkshauptmann von Lerchberg. — 2. S. von Seben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|   | tanz-Kaempfer, Taubenflug. (G. Wiesmann S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 462         |
|   | 1. A. Schott, Gottestal. — 2. W. Barry, Der Zauberknoten. Übers. bon J. Szelinska. (J. Spillmann S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 464         |
|   | Empschlenswerte Ichtiften. Ohr. Pesch, Praelectiones dogmaticae. Tom. I. Ed. tertia. — Dr J. Mausdach, Einige Kernstagen Cristicher Welt- und Lebensanschauung. — P. H. Deniste O. P., Luther in rationalistischer und Cristicher Beseuchtung. — H. Scidenberger, Wiederherstestung des katholischen Besenntnisses in Deutschland. — W. E. Freih. d. Ketteler, Sirtendriese. Herausgeg. den Dr J. W. Kaich. — H. Hurter S. J., Nomenclator literarius. Tom. I. Ed. tertia emend. et aucta. — Dr J. B. d. Weiß, Weltgeschick. V. u. VI. Bd. 4. u. 5., derb. u. berm. Auss. deard. den Dr J. B. d. weiß, Weltgeschickse. — Dr J. Honnenstann, Allerlei aus alten Tagen. Bilder aus der Geschickte den Bonn und seiner Umgebung. — V. Ederhard, Etudes historiques et archéologiques sur le Luxembourg. Publ. par E. Schneider et A. Thorn. Prem. Partie. — Th. Harmann, Die seligste Jungsrau. nach Bilchof Laurent. — P. A. Amberd, Der fromme Pilger zur Mutter Jesu, der "Tösterin der Betrübten". 7., gänzlich neu beard. Auss. dom M. Blum. — A. Hössmann O. S. B., Der lutherische Pastor Theodox Schmid und die sel. Areszentia don Kausseuren. — PFr. de Remusat, Mémoire sur ma détention au Temple 1797—1799. Publ. par V. Pierre. — E. Guch, Wanderungen. — Ders., Bis an die Erden der Erde. — A. M. d. Siguori, Die herrsichsteten Martens. Übers. u. herausgeg. don P. J. A. Areds C. SS. R. — P. D. Walter O. S. B., Leben, Wirten und Leiden der seben der Erde. — A. Reds C. SS. R. — P. D. Walter O. S. B., Leben, Wirten und Leiden der fledenundskedig seligen Wärthere von Anam und China. — P. D. Pansen S. V. D., Missonstet don Afrisa. — P. Fr. J. Finn S. J., Philiph, der Leine Sänger. Autor. übers. durc. übers. die Geimat. — P. Fr. B. Kälin S. J. | 467         |
|   | Miszellen. Gine Brofcuren-Apologetit im großen Stil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 477         |

Die "Stimmen aus Maria-Laad" tonnen burch bie Poft und ben Buchhandel bezogen werben. Alle fünf Wochen erscheint ein Heft. Fünf hefte bilben einen Band, gehn hefte einen Jahrgang. Preis pro Jahrgang M 10.80



## Inhalt des fünften Beftes:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Das Rundschreiben Pius' X. jur Bentenarfeier Gregors des Großen. (3. Blöber S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 485         |
| Derbrechen oder Wahnsinn? (B. Cathrein S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50</b> 5 |
| Cehirn und Reele. Dit 2 Figuren. II. (Schluß.) (3. Begmer S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 521         |
| Die Weltkarten Waldseemüllers. (28. Dt. Peit S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>54</b> 0 |
| Die Sternenfahrt des Stlgamesch. Kosmologische Würdigung des babylonischen Rationalepos. Mit 2 Karten. II. (Schluß.) (F. A. Rugler S. J.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 547         |
| Rejenstonen: Dr P. Mannens, Theologiae dogmaticae institutiones. Tom. I—III. (3. Behmer S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 562         |
| R. Sabler, Die Religion bes mittleren Amerifa. (A. Suonber S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 563         |
| S. v. Hebin, Im herzen von Afien. (J. Spillmann S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>565</b>  |
| F. Felbigl, Maria Magdalena. (S. Wiesmann S. J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 573         |
| Empschlenswerte Achristen. H. Brubers S. J., Die Bersassung der Kirche von den ersten Jahrgehnten der apostolisischen Wirksamkeit an dis zum Jahre 175 n. Chr. — Dr J. Froberger, Die Schöpfungsgeschichte der Menscheit in der "voraussehungskosen" Bölkerpschologie. — Dr R. Paulus, Die deutschen Dominikaner im Rampse gegen Luther (1518—1563). — R. d. Kraiik, Keue Autturstudien. — "Les Saints". 1.—3. — C. Michaut, Sainte-Beuvo avant les "Lundis". — C. A. Stüdelberg, Aus der driftlichen Altertumskunde. — Die Kunstdenkmäler der Kheinproding. VIII. Bd. 2. Sest. — Fr. Falk, Jur Geschicke der Immaculato-Tradition in der Mainzer Kirche. — D. Spörrh, Die Verwendung des Bambus in Jahan und Ratalog der Spörrylschen Bambus-Sammlung. — Dr H. Bockeradt, Ein letztes Wort in der Abschiedeskunde. — A. Höller, Arion. 2. Ausst. — Dr P. C. Schmidt O. F. M., Die Bühnenverhältnisse des deutschen Schuldramas und seiner vollsstümlichen Ableger im sechzehnten Jahrhundert. — Dr Fr. Weidling, Drei deutsche Phychebichungen. — Dr R. A. Gerhardi, Das Wesen des Genies. — Kinderfreude. V.—VIII. Böchn. — B. Arens S. J., Garcia Woreno. Rach dem Französ, des P. H. Tricard S. J. — J. J. Liesen, Poesse für für haus. — Gräfin M. AB., Nordische Zauberringe. — C. H. Ruur, Gedicke. — E. d. Ruur, Gedicke. — E. d. Ruur. Geschiete. — E. d. Ruur, Gedicke. — E. d. Ruur, Gedicke. — E. d. Ruer Tiroler Dorsgeschichen. — Rug, Lust und Leid. — | 575         |
| Missellen. Berlegenheit in ber normegifchen Staatstirde Die Rirde in unfern Garten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 585         |

Die "Stimmen aus Maria-Jaad" tonnen burch die Post und ben Buchhandel bezogen werben. mue funf Wochen erscheint ein Gest. Fünf hefte bilben einen Band, zehn heste einen Jahrgang. Preis pro Jahrgang M 10.80

# Die Sternenfahrt des Gilgamesch. Kosmologische Würdigung des babylonischen Nationalepos.

Die geräuschvolle Aufrollung ber Babel-Bibelfrage hat manch grundlofen Zweifel machgerufen und unnötigerweise zwei Jahre hindurch die Gleichwohl hat sie auch reichen und — wir hoffen es Gemüter erhitt. wenigstens - bauernden Segen gebracht. Der braufende Sturm, ben fie entfeffelt, hat die forgloß Schlummernden gewedt, die Luft einigermaßen ge= flart, die unerschütterliche Festigkeit der Offenbarung aufs neue erprobt. Doch bas nicht allein. Die von Delitich bervorgerufene Bewegung bat auch nicht bloß die Theologen, sondern auch weite gebildete Laienkreise nachdrudlichft auf jene geheimnisvollen Trummerhugel bes fernen Oftens hingewiesen, Die eine Geschichte bon mehreren Jahrtausenden umschließen, eine Geschichte, beren lette Ausläufer nach rudwärts einmal jur Biege bes Menichen= geschlechts binaufführen durften. Die gabllofen Schrifttafeln (und Dentmaler) ber Babplonier und ihrer nichtsemitischen Borganger auf füdeuphratischem Boden, ber Sumerer, bilben nachft ben beiligen Schriften wohl ben toftbarften Schat, den die antite Weltliteratur aufzuweisen hat. Wir finden da alles, mas ein Bolt im großen und im fleinen kennzeichnet; bas religiöse, bas politische und felbst burgerliche Leben wird hier allmählich bis in seine letten Fasern enthüllt. Da schauen wir das grandiose Bild einer langst entschwundenen taufendjährigen Macht und herrlichkeit: bas bunte Geschiebe von sich brangenden Boltern und das ftolge Getriebe ihrer unumidrankten Gebieter, bie Aufrichtung eines großen, gang Borberafien beherrichenden Reiches mit mahrhaft imponierenden Rechtsinstitutionen, mit Bildungsflätten und blühendem Bertehr, Aderbau und Sandel, bor allem aber mit einer alles durchsegenden und beherrschenden Staatsreligion, in beren Dienft nicht blog die schmudenden Runfte und die Boefie, sondern auch die Erforschung des gestirnten himmels icon fruh eine hohe Stufe erreichten. Berade biefe religiofen Berhaltniffe find es, beren Studium einen seltenen Reiz gewährt, indem sie uns einerseits mit lebhafter Teilnahme gegenüber ber moralijden Ohnmacht und ben geiftigen Berirrungen ber Borzeit, anderseits aber auch mit freudiger Dankbarkeit gegen Die uns insbesondere durch Chriftus gewordene Offenbarung erfüllen. biefe dahingegangenen Bolfer haben ein Recht auf unfere Teilnahme; benn "Die römische Kirchengemeinschaft nimmt schon nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift (Röm 1, 8) eine ausgezeichnete Stellung ein und steht auch in der ganzen folgenden Geschichte der Kirche da als eine hervorragende einzigartige Erscheinung" 1.

"Der Stuhl von Rom ift der Apostolische Stuhl, und er ist bestimmt, der sichtbare Mittelbunkt der Christenheit zu werden."

"Rom ift in ber Tat die Mutter ber englischen Chriftenheit."

"Wenn man baber in der englischen Kirche bon Wiederbereinigung rebet, so bedeutet dies bie Wiederbereinigung mit dem Beiligen Stuhle."

"England kann, wenn es nicht unfehlbar ift, formell nicht so bleiben, wie es ift. Rom kann, ba es die Unfehlbarkeit beansprucht, nicht aufhören, das zu sein, was es ift.

So spricht nicht ein Papst, sondern ein auglikanischer Geistlicher in Amt und Würde 2. Der Heilige Stuhl aber führt immer dieselbe Sprache. Wie Leo XIII. zur englischen Nation geredet, so stellte schon "der Apostel Englands", Gregor der Große, den Grundsatz auf: "Sollte, was Gottes Allmacht fernhalten möge, über eine Glaubenssache ein Streit entstehen, oder sonst ein sehr ernster Fall sich ergeben, der um seiner Tragweite willen etwa ein Urteil des Apostolischen Stuhles notwendig macht, so oll ex . . . uns zur Kenntnis gebracht werden, damit er von uns durch das richtige, jeden Zweifel ausschließende Urteil endgültig entschieden werden tönne."

Joseph Blöger S. J.

<sup>&</sup>quot;"Sie wagen es noch, . . . ein Schfff zu besteigen und dem Stuhle Petri und ber Hauptkirche Briefe zu überbringen, . . . ohne zu bebenken, daß dies die Römer sind, beren Glaube vom Apostel gerühmt und gelobt wird, zu benen Glaubenssfälschung keinen Zutritt haben kann" (Cypr., Ep. 59, 14).

<sup>2</sup> Spencer Jones, England und ber Beilige Stuhl 1 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Epp. 5, 54.

1

durchaus nicht alles, was ihre religiöse Literatur uns bietet, ist Aberglaube und sittliche Berkommenheit. Im Gegenteil: je mehr man sich in dieselbe versenkt, um so mehr entbeckt man unter den Schlacken das echte Gold einer höheren sittlich-religiösen Weltanschauung — wohl das gerettete Erbe einer glücklicheren Zeit. Da finden wir den Glauben an einen Schöpfer der Welt und eine Borsehung, ein natürliches Sittengeses, ein Bewußtsein der Berantwortlichkeit und der drückenden eigenen Schuld, die Hoffnung auf einen göttlichen Befreier von dämonischer Gewalt und die Überzeugung von einem Fortleben nach dem Tode — alles freilich mehr oder minder verzerrt und von falschen, polytheistischen und pantheistischen Vorstellungen überwuchert, aber nichtsbestoweniger im Grunde wahr und nicht selten in ergreisend schöner Einkleidung.

Es ist jedoch hier nicht geplant, einen Gesamtüberblick dieser religiöspoetischen Literaturschätze zu bieten. Ein Meisterwerk nur soll aus denselben herausgegriffen werden: das Gilgames 1- Cpos, das große nationale Heldengedicht der Babylonier.

### Rulturhiftorische Bedeutung der Dichtung.

Das keilinschriftliche Werk umfaßt zwölf Taseln, die uns in einer affprischen Kopie aus Affurbanipals Bibliothek, leider aber nur unvollständig, vorliegen. Das Original ist babylonisch, und nach einem neuerdings aufgefundenen Fragment 2 ist es ziemlich sicher, daß unser Spos, allerdings in anderer Form, schon gegen Ende des dritten Jahrtausends existiert hat. Schon daraus erkennt man seine bevorzugte Stellung in der Weltliteratur. Diese Bedeutung wird aber noch wesentlich durch den Umstand erhöht, daß gerade in ihm die sittlich-religiösen Grundanschauungen der Babylonier besonders deutlich zu Tage treten. Doch nicht genug. Man geht sogar noch weiter, indem man in der alten Keilschriftpossie das Urbild einer ganzen Reihe der alttestamentlichen "Patriarchen-, Propheten- und Befreier-sagen", der Islas und Odysse des Homer, ja selbst der Hauptzüge des

<sup>1</sup> So von jest ab immer statt "Gilgamesch". Der Rame des Helben ist bis-Iang noch in Dunkel gehüllt (Räheres in KAT's 567). Das Epos führt ihn als "göttlichen" Herrscher von Uruk-Erech (einer Stadt am füdlichen Guphrat) ein. Die zuhheren Lesungen des Namens Gistubar oder Jadubar bringen bloß die ideographische Schreibung (GIŠ·TU·BAR) zum Ausbruck, während der Name in Wirklichkeit Gilgames lautet (Pinches, Babyl. and Orient. Record IV [1890]).

<sup>2</sup> Meigner, Mitteilungen ber Borberafiatifden Gefellicaft 1902, 1-15.

Lebens Jesu zu erkennen glaubt. Dies alles wirkt zusammen, um bem Gilgames-Epos bie Aufmerksamkeit ber gebildeten Welt zuzuwenden.

Eine treffliche, durchaus fritische Bearbeitung ber Dichtung (Transtription und Übersetung) liegt bereits aus der Feder des Marburger Uffpriologen B. Jenfen bor 1. Was die eingebende Burbigung bes poetischen Behalts betrifft, fo durfte dieselbe erft dann angezeigt erscheinen, wenn das Dunkel, das noch über bem Sinn bon gablreichen Stellen schwebt, fich gelichtet haben wird 2. Die Aufgabe biefer Zeilen liegt auf einem andern Gebiete: auf dem aftronomischen und zugleich auf dem religiofen. Wie icon früher in Diefer Zeitschrift B weitläufiger auseinandergesett murbe, ift die Religion der Babylonier (und Sumerer) wesentlich eine Sternreligion. Die Phanomene des gestirnten himmels waren ihnen Rundgebungen und Auswirkungen der Gottheit. Mond und Planeten und auch die Firsterne murden entweder felbst personifiziert ober boch mit ben Bewohnern bes himmels einzeln, fei es als ihre Trager oder ihre Berfunder oder Boten, in innige Beziehungen gebracht. Auf einer folden mythischen Auffaffung beruht auch die Ginführung jener "Sternbilber" (Widder, Stier, Zwillinge ufm.), die wir auf unsern Sternfarten feben und die bom fernen Babel durch die Griechen und Araber auf uns gefommen find.

Gerade in unserem Spos kommt biese Doppelnatur ber religiösen Borstellungen ber Babylonier entschieden zum Ausdruck, die aftrologische und die ethische. Ohne ein genaues Studium beider wird ein Ber-

<sup>1</sup> Affprisch-babysonische Mythen und Epen, Berlin 1901, 117—265. Dazu Unmerkungen S. 421—531. Ihre Grundlage bilben die von P. Haupt 1884 und 1891 sowie in "Beiträge zur Affpriologie" I 49 publizierten Originaltexte. Durch diese Leistung Jensens ist die frühere, gewiß sehr dankenswerte Monographie A. Jeremias' (Pfarrers an der Lutherkirche in Leipzig) "Jzdubar-Nimrod" (1891) in vielen Stücken überholt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein zwar furzes, aber vielsagendes und seinsinniges Urteil fällt bereits Alex. Baumgartner S. J., Geschichte der Weltliteratur I 86: "Bloß als Dichtung betrachtet besitzt das Gilgamesch-Epos allerdings eine gewisse urwüchsige Kraft, ergreisende Anklänge an die großen Probleme des menschlichen Lebens, Leidens, Todes und Fortdauerns im Jenseits, dramatische Lebendigkeit der Darstellung und Sprache, eine Charakteristik und Naturschilderung, die mit wenigen Jügen starke Esset hervorruft. Alle Elemente mythologischer Epik kommen hier schon zu lebensvoller Entwicklung, und aus den kümmerlich erhaltenen Tonstragmenten spricht eine gewaltige sinnliche Phantasie." Bgl. übrigens auch die tressenden Bemerkungen bei A. Feremias, Jzdubar-Kimrod 72 f.

<sup>3 23</sup>gl. LXIV 505 ff.

ständnis der großen Dichtung selbst mit aller philologischen Kritik nicht zu erreichen sein. Diese Doppelaufgabe ist es, die nach mancher Seite hin noch immer der Lösung harrt, und von denen die erstere bis jett nicht einmal ernsthaft gestellt worden ist. Selbst der scharfsinnige Jensen sucht den Schauplat des Epos an einem Ort, an den unser Dichter ganz gewiß nie gedacht hat. Die Lösung des ersten Problems, den Rachweis eines bestimmten aftralen Hintergrundes, soll die vorliegende Untersuchung bieten; die ethische Würdigung des Epos hingegen wird erst Gegenstand einer späteren Arbeit sein 1.

Eine wenigstens turze Darlegung bes Berlaufes unseres Epos muß naturgemäß der eigentlichen Untersuchung vorausgehen. Sie wird bei ben späteren Erörterungen als Leitsaben willfommen sein.

Taf. I weist hin auf die Herrlichkeit der Erscheinung des Helben Gilgames, seine Weisheit, Gottähnlichkeit ("Zwei Drittel von ihm ist Gott"), seine Verdienste um Erechs Besestigung und besonders seine mühsame Wanderung in die Ferne. Hierauf folgt (nach einer Unterbrechung von ca 35 Zeilen) seine Herrschertätigkeit, die durch auferlegte Fronarbeiten beim Mauerbau vom Bolke als hartes Joch empfunden wird. Auf das Gebet der Bedrückten hin schafft die Göttin Ururu einen zweiten helden, der bestimmt wird, der Gewalttätigkeit Gilgamess eine günstigere Richtung zu geben. Es ist Ea-bani, ein Wesen voll gewaltiger Kraft und üppigster Sinnlichkeit. Er lebt sern von den Menschen bei den Gazellen des Feldes, frist Kraut wie sie und geht mit ihnen zur Tränke. Wie kommt er nun zu Gilgames? Ein Jäger, der von dem Wildmenschen stets belästigt wird, führt ihm auf den Kat seines Vaters und des Königs Gilgames eine lüsterne Dirne zu. Ihre Verführungskunst entfremdet ihn

<sup>1</sup> Aus bem Grunde, ber mich abhält, eine unmittelbare Folge bes zweiten Teiles zu versprechen, mache ich burchaus tein Hehl. Als meine Untersuchung bes Epos schon im wesentlichen abgeschlossen war, wurde ich burch einen Freund auf die folgende Ankündigung des Trübnerschen Berlags (Straßburg) ausmertsam gemacht: "In Borbereitung: Das Nationalepos der Babylonier und seine Absenter, vor allem in der israelitischen, der christlichen und der griechischen Sage (Das Gilgamesche Spos in der Weltliteratur), von P. Jensen. (8°) Mit spnoptischen Tabellen in Folio.... 3. Nachweis, daß die Systeme kast aller alttestamentlichen Patriarchen-, Propheten- und Befreiersagen, dazu auch das der Tobit-Tobiassage, Absenter einer Ursage sind, und daß diese im wesentlichen das nun bekannte Gilgamesche Spos ist.... 5. Nachweis, daß der ganze Rahmen des Lebens Jesu ein "israelitisches Gilgamesch-Epos" ist...."

Obwohl meine Arbeit über die religionsgeschichtliche Bebeutung des Epos auch zu diesen Fragen Stellung nimmt, insofern nämlich dieselben schon dei Zimmern (KAT's 582) aufgeworfen und in einem den obigen Thesen verwandten, aber milberen Sinne beantwortet wurden, so scheint es doch entsprechender, vorerst Jensen zu Wort kommen zu lassen.

ber Wildnis und führt ihn hinein "in das strahlende Haus der Wohnung Anus und Jitars", wo Gilgames herrscht. Dieser schaut den Kommenden in einem Traume, den Gilgamess Mutter (Kīma Belit) als Anzeichen künftiger inniger Freundschaft der beiden Helden zu beuten weiß.

Der Ansang der Taf. II mit etwa 50 Zeilen ist zerstört... Die erhaltenen Reste geben Kunde von der schmerzlichen Sehnsucht Ea-banis nach dem Leben der Wildnis. Er verstucht den Glanz und das Wohlleben des Hoses und verwünscht das Weib, das ihm dies alles beschert hat. Gilgames sieht den Freund dahinsiechen und weint laut über ihn. Samas, der Sonnengott, verweist dem Unzusriedenen seinen Fluch als Undankbarkeit. Düstere Träume umnachten die Seele des Unglücklichen; es sind wohl Ahnungen des baldigen Todes und der Schrecken der Unterwelt, des Landes, von dem niemand mehr zurücksehrt. Erst die Aufsorderung Gilgamess zu einem gemeinsamen Zug gegen Humbaba, den Wächter des Zedernwaldes der Göttin Fruina-Istar rütteln den Träumer auf.

In der nur dürftig erhaltenen Taf. III bittet Gilgames seine priesterliche Mutter um ihre Fürditte beim Sonnengott (Šamas), auf daß dieser das gewagte Unternehmen segne; derauf folgt das Opfer und Gebet der Mutter. An ihrem Geist ziehen bereits alle Gesahren, denen ihr Sohn entgegengeht, einzeln vorüber. Die ebenfalls sehr spärlichen Fragmente von Taf. IV deuten auf eine Voltsansammlung beim Palaste Gilgamess hin; dann solgen wiederholt Schilderungen von zunehmender Zaghaftigkeit und Schwäche Ea-banis im Hindlick auf das surchtbare Ungeheuer Humbaba, dessen Stimme gleich dem Geheul eines Sturmes ist. Doch die freundliche Ermutigung seitens Gilgamess versehlt nicht ihre Wirfung. "Vergiß den Tod und fürchte dich nicht!" rust er ihm zu, und so kommen beide zum "grünen Berge".

Taf. V zeigt uns die Helden am "Zebernwald", wie sie bastehen in Staunen über die Größe und Pracht einer außerlesenen "Zeber", die vor dem "Zebernberg, dem Wohnsitz der Götter, dem Allerheiligsten der Irnini", ihre "üppige Fülle" erhebt. Abermals versinkt Ca-bani in einen Traum, den Gilgames im Sinne einer siegreichen Überwindung des Ungeheuers deutet. Sie geben jeht zum Walde hinab. Die Schlußzeilen scheinen auf die Erlegung Humbabas hinzuweisen.

Fast vollständig erhalten ist Tas. VI. Hier tritt die Göttin Istar (Göttin des Benussternes) dem daherziehenden Sieger entgegen und wirdt mit den verlockendsten Bersprechungen um seine Hand. Doch der Held weist sie stolz zurück, indem er ihr in ungeschminkter Weise all ihre Buhlkünste vorwirst, mit denen sie ihre zahlreichen Geliebten, vor allem Tamūz, den Buhlen ihrer Jugend, unglücklich gemacht habe. Boll Ingrimm steigt die verschmähte Göttin zum himmel empor und bittet ihren Bater Anu, einen gewaltigen himmelsstier zu sichassen, den sie gegen Gilgames lossassen wolle. Anu trägt Bedenken, ihren Bunsch zu erfüllen, da sieben unfruchtbare Jahre die notwendige Folge wären. Als aber Istar erwidert, sie habe auf sieben Jahre hinaus vorgesorgt, so gibt der

Bater nach. Das neugeschaffene Ungeheuer dringt auf die Helben ein und wirft mit seinem Hauch 200 Männer auf einmal nieder; aber es wird trozdem überwunden, und Ea-bani schleudert das rechte Stück des Erlegten vor die stuckende Istar hin. Darob erhebt diese mit ihrer Dirnenschar ein großes Wehklagen, während Gilgames die Hörner des Stieres seinem Gott Lugalbanda weiht. Lauter Jubel empfängt die nach Erech zurückschrenden Sieger; dann solgt ein Freudensest im Palaste Gilgamess. In der Nacht sieht Ea-bani abermals Traumbilder, die Gilgames beutet.

Taf. VII bietet wenig Sicheres. Es scheint sich hier um einen zweiten Zug nach dem Zedernwald zu handeln. Der Schluß der Tafel deutet (falls das Fragment richtig eingereiht ist) auf eine schwere Krankheit Ca-banis.

In Taf. VIII ist abermals hievon die Rede; Ca-bani stirbt. (Aurz worher muß ein siegreicher Kampf mit dem Löwen stattgefunden haben; dies war die letzte große Tat der vereinten Helben.)

Taf. IX handelt zunächst von der Trauer Gilgamess über den Freund und von seinem Entschuß, den zu göttlichem Leben entrückten Ahn Ut-napistim (den babysonischen Noah) auszusuchen. Der mit einem Gebet zu Sin und Istar und einem angswollen Traum eingeseitete Zug führt durch die Steppe zum düstern Berge Māsu, an dem surchtbare Storpionmenschen Wache halten. Erst schrecken sie ihn, dann aber lassen sie ihn des Weges ("den Psad der Sonne") ziehen. Zwölf Doppelstunden währt der traurige Gang, an dessen Ende der Andlick eines wunderbaren Götterparts mit Edelsteinsrüchten die Mühe des Wanderers lohnt. Der Part selbst liegt am Meere.

Taf. X. Mit Staunen sieht die Göttin Siburi-Sabītu, die "mit einer Hülle umhüllt" über dem Meere thront, den fremden, verstörten Ankömm-ling. Sie verriegelt vor ihm ihr Tor; aber seine Drohungen, ihre Türe zu zerschmettern, erzwingen ihm Zugang und Gehör. Gilgames erzählt sein Herze-leid, gedenkt des Todes des Freundes und der gemeinsamen Taken, auch bittet er um Ausschlüß über den Weg zu Ut-napistim. Die Göttin rät ihm von der gefährlichen Meerfahrt ab, doch weist sie schlift den Bittenden an Urnimin, den Schisser Ut-napistims. Mit ihm besteigt er das Schiss und kommt nach langer Fahrt durch die "Wasser des Todes" zum ersehnten Gestade an der "Mündung der Ströme". Die gegen Schluß zwischen Gilgames und seinem Ahn sich entspinnenden Gespräche haben für die Ersorschung der baby-lonischen Borstellungen von Seele und Zenseits hohe Bedeutung.

Die fast unversehrte Tas. XI gibt Aufschluß über die Art, wie Ut-napistim und seine Frau an den Ort der Seligen gekommen sind. Der babylonische Noah schilbert selbst den Heut, der ganz der großen Flut, der in mancher Beziehung dem biblischen Berichte ähnelt, aber ganz von unwürdigen polytheistischen Borstellungen durchsetzt ist. Nach dem Verlassen des Schiffes ward Ut-napistim an die "Mündung der Ströme" zu einem göttergleichen Leben entrückt. Doch Gilsgames täuschte sich, wenn er ein gleiches erhoffte. Kaum läßt er sich nieder, da befällt ihn ein todesähnlicher Schlaf, aus dem ihn Ut-napistim erst auf die

Bitten seiner Gemahlin hin zu erwecken sich bemüht. Allerlei Zaubermittel müssen bazu bienen, und schließlich gelingt es. Gilgames wird zum Waschort geschickt, muß seine alten Felle bem Meer übergeben, erhält ein neues, reines Gewand und wird zur Heimfahrt entlassen. Aber das Schiff Ur-nimins wird stets wieder zurückgetrieben. Da rät Ut-napistim dem Helden, auf den Grund des Meeres hinabzutauchen und ein geheimnisvolles Dornkraut heraufzuholen. Gilgames befolgt die Weisung und freut sich der Pflanze, durch deren Genuß "der Mensch als Greis wieder jung wird". (Allem Anschein nach war der Zweck des Krautes nicht — wie Jensen ME 516 annimmt — die Beruhigung des Meeres, sondern Verzüngung bzw. Stärkung der Körperkraft. Hierüber später.) Doch schon bald, als Gilgames einmal auf der Körperkraft. Hierüber später.) Doch schon bald, als Gilgames einmal auf der Fahrt ans Land geht, schnappt eine Schlange das dustende Kraut weg. Jorn und Traurigkeit ersassen bem Landwege nach Urukserech ausbrechen soll. Dahin gelangen sie aller Wahrscheinlichkeit nach in verhältnismäßig kurzer Zeit.

Die Fragmente der Taf. XII enthalten höchst interessante Anslichten der Babylonier über das Jenseits. Dramatisch eingekleidet werden dieselben durch die Beschwörung des Totengeistes Ca-banis, der dem Freunde das "Gesetz der Erde" verkündet. — Die Einzelheiten dieses Vorstellungskreises gehören in den II. Teil dieser Untersuchung.

## Der tosmische hintergrund des Epos 1.

Schon der hochverdiente und geniale Ramlinfon vermutete, daß unfer Epos ber hauptsache nach ein Sonnenmythus sei, bem ber Jahreslauf der Sonne zu Grunde liege, wobei aber nicht ausgeschloffen fei, daß mit dem ursprünglichen himmelsmythus einzelne historische Tatfachen und Geftalten in Berbindung gebracht worden seien. Go auch nach Zimmern Aber Stichhaltiges hat man für diese Ansicht -(KAT<sup>3</sup> 580). wie schon A. Jeremias 2 bemerkt — kaum vorgebracht. Man hat sich darauf beschränkt, hinzuweisen auf die Zwölfzahl der Tafeln, die wohl eine Anspielung auf die Zwölfzahl ber Ekliptikfternbilder enthalte, auf das Freundschaftsverhältnis bon Gilgames und Ca-bani, das an bas Sternbild ber Zwillinge erinnere, auf ben "Sforpionmenschen" und ben Sintflutbericht, welche wohl zu ben Ekliptiksternbildern Storpion und Wassermann in Verbindung stehen konnten. Das alles aber hat höchstens ben Wert von Vermutungen, die eventuell ju einer miffenschaftlichen Untersuchung Anlag geben konnen. Aber weit entfernt, eine folche in Angriff ju nehmen, hat man bem als "Sonnenheros" angesprochenen Gilgames

<sup>1</sup> Die Sinweise auf ME beziehen fich auf Jenfens "Mythen und Epen".

<sup>2</sup> Jeremias, Jabubar-Nimrob 66.

einen durchaus irdischen Schauplat seiner Wirksamkeit angewiesen. Demgegenüber lassen sich folgende Sate aufstellen:

- 1. Das babylonische Gilgames-Epos vollzieht sich nicht auf der Erde, sondern am gestirnten himmel. Die gemeinsamen Züge der beiden helden sowohl wie die Reise Gilgamess nach der "Insel der Seligen" sind nicht nach Westen, sondern nach Often gerichtet und schließen sich vorzugsweise an den Jahreslauf der Sonne und den dadurch bedingten Wechsel der Jahreszeiten an. Rleine Abstecher und Pausen sind leicht begreistiche dichterische Freiheiten. Es versteht sich auch von selbst, wenn der babylonische Berfasser zur Belebung der Schilderung irdische Berhältnisse und Szenen auf den gestirnten himmel überträgt, doch so, daß dieser als eigentlicher Schauplat unverkennbar bleibt.
- 2. Hiernach ist die von Jensen (Mythen und Spen [KB VI 1] 575 f) gegebene Erklärung (der auch Zimmern KAT's 580 beispslichtet), wonach die Reise westwärts über die sprische oder arabische Wüste durch den Antilibanon und Hermon sowie einen Paß des Libanon zum Meere und von hier über Eypern durch die Straße von Gibraltar nach irgend einer westlich oder südwestlich gelegenen Insel oder Küste gerichtet sein soll, so geistreich sie sich gibt und so manches sie für sich haben mag, gleichwohl ebensowenig annehmbar wie seine früher (Kosmologie 212 ff) dargelegte ganz entgegengesette Ansicht, wonach die "Insel der Seligen" (das Land Ut-napistims) in der Richtung des Persischen Meerbusens zu suchen wäre.
  - 3. Das Epos ist höchst wahrscheinlich auf die Zeit gestimmt, zu welcher der Frühlingspunkt der Sonne im Sternbild des Stieres lag. Jedenfalls verraten die kosmographischen Berhältnisse des Spos ein Alter derselben von wenigstens 4000 Jahren.
- 4. Die Ergebnisse der aftronomisch-affpriologischen Untersuchung andern und bereichern unsere bisherigen Unschauungen über die Rosmologie bzw. Rosmogonie der Babylonier in den wesentlichsten Buntten.

Zum Verständnis der unten folgenden Einzeldeutungen ist zu beachten, daß die Babylonier auch am Himmel eine Festland- und eine Wasserregion unterschieden. Jensen bemerkt in seiner Kosmologie S. 499: "Bon allergrößter Wichtigkeit ist, daß die Sternbilder Storpion, Ziegensisch, Fisch und Widder aus der Tianat-Legende stammen, daß sie in die "Wassergegend" des

Himmels verseht wurden, weil ein Storpionmensch, ein Ziegensisch, ein Fischmensch und ein Widder zu den Helfershelsern der Tiamat, des personisizierten Meeres, gehörten. Der Storpion und der Widder wurden an die Grenze der Wassergegend des Himmels (Wintergegend der Sonne) geseht, weil sie sonst Tiere des trocknen Elements sind." <sup>1</sup> Es steht also zunächst der Annahme einer himmslischen Wanderung des Helben über Festland und Meer nichts im Wege. Diese wird aber schon wahrscheinlich durch die mythenhaste Erscheinung Gilgamess, des "Zweidrittel-Gottes" (ME 205), der da "wohnt im strahlenden (heiligen) seuchtenden Hause, der Wohnung Anus und Istars" (d. i. des obersten Himmelsgottes und der Göttin des Benussterns) (ME 129), der den "Zedernberg, den Wohnsit der Götter, das Allerheitigste der Irnini" <sup>2</sup> (ME 161) ersteigt und einen Jug wagt, der vor ihm nur dem Sonnengott Šamas gelang: "Über das Meer ist gegangen Šamas, der Gewaltige; außer Šamas wer geht hinüber?" (ME 217).

Beradezu gefordert wird aber bie himmlische Reise, und zwar teilmeise auf dem "Bfade der Sonne" (b. i. von Westen nach Often burch die Efliptit) burch eine Reihe von Angaben, die entweder birett auf den Sternenhimmel binweisen ober doch nur aus fosmischen Konfigurationen heraus erklärt werden können. Gilgames erichlägt mit feinem Genoffen ben himmelsflier's (ober Stier bes Simmelsberren), erlegt bann ben Löwen und fommt jum Storbion, von beffen ichredenerregendem Glanze (milammu, ein Ausdruck, der vornehmlich vom Glanze ber Geftirne gebraucht wird) die Rede ift (ME 205). Wir haben ba brei Efliptiffternbilber und zwar in ber Reihenfolge, wie fie von ber Sonne in ihrem Jahreslauf paffiert werden. Dazu tommt der wundervolle Bart, auf beffen Bäumen leuchtende Ebelfteine wachsen, und eine Meeregaöttin, die durch eine Wolfe verhüllt ift — Erscheinungen, die nur am himmel gebeutet werben können. Endlich verlangt eine ungezwungene Erklärung bes Schluffes ber Taf. XI, daß das Riel ber Reise nicht fehr weit von ber Beimat des Belden entfernt fei. Gilgames mußte fich alfo ungefähr im Rreislauf bewegt haben. Das beutet wiederum gang beftimmt auf die Bahn am himmel, mahrend Jenfens Ertlarung auch bier versagt . Beitere Anhaltspuntte liefern die folgenden Ginzelbeutungen. Bei diefen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. hierzu auch L. W. King, The seven tablets of creation, London 1902, Appendix III, besonders 208 211 214. Hiernach wäre Tiamat selbst als eine Sternkonstellation in der Nähe der Ekliptik anzunehmen. Da die Taseln aus der Arsacidenzeit sind, so folgt daraus allerdings für die altbabylonischen Anschaungen nichts Sicheres.

<sup>2</sup> Sierbei ift zu beachten, bag bie Zeber ber heilige Baum bes Sottes Rinib, ber Personifitation ber Morgensonne, und Irnina eine Erscheinungsform ber Göttin Ikar ift (vgl. Jenfen, ME 441).

<sup>3</sup> Bgl. hierzu Jenfen, Rosmologie 62 82 310 495.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Fahrt über das Mittelländische Meer, die Jensen neuerdings als eine "volltommen einwandfreie" Erklärung ansieht, hat er selbst früher in seiner "Kosmologie" (214) von vornherein als unzulässig abgewiesen, da das Land bes seligen Ut-napistim nicht im Westen, in der Gegend des Dunkels, gesucht werden durfe. Das ist allerdings ganz richtig. Aber durch die Verlegung des Reiseziels in

kommt es vorerst nicht darauf an, den orientalischen Phantasien des Babyloniers überallhin zu folgen; es kann sich nur darum handeln, an mehreren bemerkenswerten Erscheinungen des Spos die Richtigkeit der ausgestellten These darzutun. Sine einzige gründliche Erörterung nützt ja gewiß mehr als ein paar Dutendschllernder, aber mangelhaft begründeter Vermutungen. Freilich muß sich dabei der Leser mit mehr als einer phantastischen Vorstellung bekannt machen; aber diese sind Sigentum des babylonischen Volksgeistes, während es unsere Ausgabe ist, durch sprachliche, historische und naturwissenschaftliche Würdigung des keilschriftslichen Materials in eben jenen Geist einzudringen.

Da sich unserer Untersuchung in Tafel IX der sicherste Stützpunkt bietet, so beginnen wir mit ihr.

### A. Der Bug Gilgamess jum Geftabe ber Seligen.

Gilgames durcheilt die Steppe und kommt zu dem duftern Berg Masu, an dem zwei Skorpione (Skorpionmenschen) Wache halten. Sie werden (nach Jensen ME 203 f) also geschildert:

- Col. II 3. Die ba täglich Hinausgeben(ben) [und hineingeben(ben)] bewachen
  - 4. über ihnen . . . [ . . . . ] bie "Aufschüttung" bes himmels,
  - 5. unten erreicht ihre Bruft bie Unterwelt -
  - 6. bewachen Storpionmenschen fein Tor.
  - 7. beren Schredlichkeit furchtbar und (b)eren Anblid(en) Tob (ift);
  - 8. ihr fürchterlicher "Schredensglang" wirft Berge bin;
  - 9. beim Hinausgehen ber Sonne und hineingeben i ber Sonne bewachen fie die Sonne.
  - 10. Als fie Gilgames fab, Schredlichkeit
  - 11. und Furchtbarkeit, ward fein Antlig bufter,
  - 12. ftand fein Denken ftill, und er . . . . te vor ihnen.
  - 13. Der Storpionmensch ruft seinem Beibchen gu:
  - 14. "Der ba ju uns tommt, Fleisch ber Götter ist sein Leib."

ben Persischen Meerbusen fiel die ganze weitere Erklärung des Spos gleichfalls ins Wasser. Das war wohl auch der Grund, warum Jensen zehn Jahre später (1901) die früher verworsene Idee wieder aufgriff. Es ist aber kaum verständlich, warum sowohl Jensen als Jimmern (welch letzterer sich hierin ganz an die publizierten Ansichten und Privatmitteilungen Jensens [vgl. KAT's 580] anschließt), obgleich sie das Spos als einen "Sonnenmythus" ansprechen, der den "Jahreslauf der Sonne" zum hintergrund habe, sich von der wahren Erklärung so weit entsernt haben. Der Jahreslauf der Sonne war doch wohl auch nach der Ansicht der alten Babylonier von Westen nach Osten gerichtet, und so konnte der Dichter seinen Sonnenhelden gewiß nicht von Osten nach Westen ziehen lassen lassen.

1 aşu und ersbu bebeutet hier nicht "aufgehen" und "untergehen" (wie Jensen für möglich hält). Die Sonne tritt — wie aus der folgenden Erklärung erhellt — bloß ein und aus.

Junachst nun die Deutung des einzelnen; dann beren Begründung.

a) Die Storpione sind die personisizierten Sternbilder des Storpions und des Schützen. b) Die "Aufschüttung des himmels" (supuk sams) ist die Milchstraße. c) Das düstere Mäsugebirge, das Gilgames durchschreiten will, ist die von der Milchstraße eingeschlossene, durch den Gegensatzu deren Lichtschimmer dunkel erscheinende Partie des himmels nördlich und süblich von der Ekliptik, zwischen Skorpion und Schützen. d) Die Milchstraße bildet dort gleichsam ein Tor zu diesem "Berg". e) Dieses Tor wird von der Sonne in ihrem Jahreslauf von Westen nach Often durchschritten. Beginnen wir mit den Wächtern am Bergtor, dem Skorspionen paar.

Daß ber Storpion (akrabu, ideographisch GIR. TAB) ber babylonischen Aftrologen an der gleichen Stelle fteht, wo fich in unserer baw. ber alten griechischen Sternkarte ein Gestirn gleichen Ramens findet, bat bereits P. Jos. Epping S. J. 1889 mit Sicherheit nachgewiesen 1. ift aber oben bon amei' Storpionen die Rebe. Ift hier vielleicht bas "Storpionweib" - wie auch fonft bie mythischen Gestalten (Götter und Damonen) der Babylonier ein weibliches Romplement zu erhalten pflegten gur Belebung ber handlung ohne eigentliche Berknüpfung mit einer beftimmten Sterngruppe bingugebacht? Reineswegs; beide find wirklich lokalifiert, und zwar auf berichiebenen Seiten bes Masugebirges. Sie bemachen ja beffen Eingang und Ausgang. Die Gin- und Ausgehenden find - wenn wir uns auf die fichtbaren Erscheinungen beschränken ber Sonnengott Samas, die Blanetengötter und eventuell auch ber Mondgott Sin. Sie alle ziehen von Westen nach Often, indem sie am Storpion porbei die lichte Mildiftrage und ihren bunkeln Rern burdreitend jum Schützen gelangen. Da höchstens die Planeten (ein Stud weit) rudwarts geben tonnen, fo tann die Gingangsftelle nicht auch als Ausgangsftelle gedacht fein. Alfo find zwei Bachter anzunehmen, ber eine im Beften, ber andere im Often. Nun fteht hier ber Schute, ben bereits Aratus (ca 270 v. Chr.) fennt. Der babylonische Ursprung Diefes Sternbildes tann, nachdem ber Nachweis erbracht, daß eine Reihe bon griechischen Sternbildern auf Die babylonische Aftrologie gurudgeht, taum bezweifelt werben2. Dann mußte aber ber Schupe jugleich Storpion fein.

<sup>1</sup> Aftronomisches aus Babylon, Freiburg 1889, 149.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das babylonische Ekliptiksternbilb, bas nach P. Eppings meisterhaften Untersuchungen mit unserem Schützen zusammenfällt (a. a. O. 149, vgl. 171), hat bas

In der Tat haben die Babylonier eine solche Ideenverbindung hergestellt. Das große Inschriftenwerk des Altmeisters der Asspriologie, Rawlinson, bietet (VR 63) nebeneinander einen Storpion und einen Storpion mann, der im Begriffe ist, einen Pfeil abzuschießen 1. Ihr nachstehendes Bild bedarf wohl keiner weiteren Erklärung.



Der "fürchterliche Schredensglang" ber beiben Bachter paßt gang zu bem aftralen Bilb. Der "Stor-



pion" zeigt eine Fülle von hellen Sternen, darunter drei Sterne 1.—2.

Größe; besonders auffallend ist der feurigrote Antares 2. Auch der "Schütze" zählt eine Reihe bedeutender Sterne, so einen

von 1.—2. Größe, zwei von 2.—3. und sechs von 3. Größe. Hierbei ist nicht zu vergessen, daß unter dem klaren südeuphratischen Himmel und der geringen Polhöhe (geographischen Breite) Babyloniens (30—33° nördlich) viele dieser Sterne sichtbar sind, die uns entgehen, und in ganz anderem Glanze erstrahlen als selbst in Rom (42°) oder Madrid (40 $^1/_2$ °). Ebensowenig ist außer acht zu lassen, daß um 2000 v. Chr. Storpion und Schühe außerordentlich hoch über dem Horizont standen. Der Kopf des Storpion reichte sogar bis an den Himmelsäquator — für Babylon etwa 58° über dem Horizont — heran, und der tiefste Schwanzstern stieg bis zu etwa 30° über dem Horizont. Die beiden Nachbargestirne erstrahlten also in voller Pracht, und diese mußte um so mehr auffallen, als der

Beichen (PA), was meines Erachtens wohl als Jbeogramm zu nehmen ift und vielleicht bas rohe Bilb eines Bogens mit Pfeil barftellt ( ...).

<sup>1</sup> Schon A. Jeremias, Jzbubar-Nimrob (Gilgames) 66, vermutet richtig, bag ber Bogen bes Schutzen von ben Fangarmen bes Storpions hergenommen ift.

<sup>2</sup> Die feurigrote Farbe ift überhaupt bei den Storpionsternen besonders start vertreten. Rot ift aber die eindruckvollste Farbe ber ganzen Natur, wie schon das Berhalten mancher Tiere verrät; für den Menschen ift sie aber noch besonders bebeutend als die Farbe des Schreckens (der Lohe eines brennenden Hauseis, des Blutes und des zornglühenden Angesichts).

barauffolgende Steinbod mit nur brei Sternen 3. Broge gang bagegen jurudtritt; felbft die meftliche Rachbarichaft ift - abgefeben bon ber bellen Uhre ber Jungfrau - relativ lichtarm. Dazu tommt, daß ber unterfte Teil ber beiden Sternbilder (gang wie ber babylonische Tert für bie beiben Storpione angibt) in die Unterwelt hinabreicht. Unterwelt (im Epos aralu genannt) ift aber hier taum unter bem Borigont zu benten, sondern noch über bemfelben, nämlich an der tiefften (füblichsten) Region bes himmels. Allerdings reichen Storpion und Schute eine Zeitlang unter den Sorizont binab, aber bas ift bei allen Gestirnen (bie Birkumpolarsterne ausgenommen) ber Fall, konnte also nicht als besondere Gigentumlichkeit aufgeführt werben. Damit ftimmt die in einem bon Epping und Strafmaier publizierten Arfacidentert (ZA VI 241) ju Grunde gelegte Anschauung überein, wonach ber Unterweltsgott Rergal in der Wintergegend der Sonne lotalifiert mar 1. Man begreift nun leicht, daß die in Rede stehenden Wesen, die wie aus der Unterwelt herauftommend ericheinen, für die babylonische Phantafie ichredenerregend maren.

Im Anichlug hieran muffen wir aber noch eine andere, anicheinend gang nebenfachliche, aber für die tosmologischen und religiöfen Unichauungen ber Babylonier und Sumerer überaus wichtige Frage beantworten : Bas ift bie "Aufschüttung des himmels" (supuk same), bie über ben Storpionen fein foll? Jenfen bat über diefe in mehreren Reilterten bortommende Ericheinung Untersuchungen angeftellt (Rosmologie 37 ff 254; Epen und Mythen 468 577 ff), gelangte aber gu feiner fichern Entscheidung. Nach feiner früheren Darlegung ift supuk same unfer "Dunftfreis", aufgefaßt als ein (Ring-) Damm bes himmels über bem Horizont, ber ben isid same (nach Jensen "bas Fundament bes himmels") bor ben Waffern bes apsu (bes Ozeans) fougen follte. Spater ericbien ihm das ratfelhafte Gebilde "als Ringwall oder Ringgebirge, auf bem man fich ben himmel errichtet bachte". Bulept (Epen und Mythen 577 ff) vermutete er, supuk same fei wohl die bochfte Erhebung bes Masugebirges (bas nach ihm in ber Nähe bes Mittellandischen Meeres liegt) und die Storpione vielleicht die Bersonifitationen ber Spigen. Dabei halt er es jedoch für "möglich, daß in die Borftellung

<sup>1</sup> Zeile 52 ff heißt es nämlich: "Bom 18. Dūzu bis zum 28. Kislimu find es 160 Tage. Am 18. Dūzu fteigt Nergal in die Unterwelt (KI · tim — irsitim) hinab, am 28. Kislimu kommt er (wieber) herauf. Šamaš (ber Sonnengott) und Nergal find eins."

von supuk sams das westliche Zodiakallicht hineinspielt". Hieraus mag der Leser entnehmen, mit welchen Schwierigkeiten die richtige Deutung eines einzigen Ausdrucks verbunden sein kann. Meiner Ansicht nach ist supuk sams (die "Aufschüttung des himmels") jenes Gebilde, das besonders am klaren himmel des Orients auffallen muß: die Milchstraße, welche sich als lichter Gürtel um den himmel zieht. Diese Auffassung ergibt sich meines Erachtens mit Notwendigkeit aus der oben zitierten Stelle des Epos:

e-lu-su-nu su-pu-uk samē(-e) TAB [.....]
"über ihnen ... [liegt?] die "Aufschüttung" des Himmels".

Jebenfalls ift hier ber supuk same über bem Storpion und Storpion-Schützen gedacht. Run ist aber an jener Stelle außer ber Milchstraße und ihrem bunteln Kern tein anderes tosmisches Gebilbe zu entbeden 1.

Wie verhalten sich aber zu bieser Auffassung die übrigen Textstellen, in welchen supuk sams auftritt?

In IV R 5, 4-5 heißt es, die bofen Sieben (Damonen) "wurden im supuk same gezeugt und geboren", und in IV R 15, 22-24 a wird gesagt: "bie sieben murben im Berge bes Beftens geboren und murben im Berge bes Oftens groß". Also sind biese Berge mit dem supuk same identisch oder sie liegen wenigstens unmittelbar beieinander; ferner find wirklich zwei verschiedene Berge gemeint (ber eine im Beften, ber andere im Often), ober berfelbe Berg, ber jest im Beften ericheint, tritt spater im Often auf. Gerade bas lettere trifft zu. Es ist nämlich niemals von zwei verschiebenen supuk same die Rebe, und fo tann es auch nur ein Berg fein, ber mit ihm in Berbindung gebracht wird. Das weift aber beutlich barauf bin, daß dieser Berg am himmel zu suchen ift, benn badurch allein wird es verständlich, bag er (im Laufe des Jahres) einmal im Westen und das anderemal im Often sichtbar ift. Ich habe gezeigt, daß ber supuk same bes Gilgames-Epos nur bie Mildsftrage fein tann, und barauf hingewiesen, bag ber von ihr eingeschloffene buntle himmelsftrich als dufteres Gebirge aufgefaßt wirb. Untersuchen wir, wo biefe tosmifden Erscheinungen am babylonischen himmel etwa fur bie Zeit 2000 v. Chr. sichtbar waren, so ergibt sich folgendes Resultat. Bur Zeit bes Sommerfolftitiums maren fie nur im Beften, gur Beit bes Berbftäquinoftiums ebenfalls im Weften, boch nur teilweise sichtbar; dagegen

<sup>1</sup> Dr Hugo Windler halt allerbings unsern Supuk same für den Tiertreis, ben er als Damm auffaßt, auf dem die Planeten nach babylonischer Anschauung auf und ab ziehen (Geschichte Jöraels II 279). Diese Borstellung wäre ja absolut möglich; aber wo findet sich bafür eine keilinschriftliche Unterlage? Der von Windler angezogene Text IV R 5 a 60 f bietet jedenfalls eine solche nicht. Übrigens wird diese Ansicht indirekt durch die vorliegende Untersuchung widerlegt.

traten sie gegen die Wintersonnenwende nach Mitternacht im Osten hervor, und zur Zeit der Frühlings-Tagundnachtgleiche zeigten sie sich schon bei andrechendem Dunkel abermals im Osten. Nun sagt der babylonische Text, die sieben Dämonen seien im Berge des Westens geboren und im Berge des Ostens groß geworden, was kaum etwas anderes bedeuten kann als: dort waren sie noch schwach und ungesährlich, hier aber start und verderbendringend. Also müßten die genannten Dämonen etwa vom beginnenden Winter dis zum Frühling ihr Unwesen treiben, während sie sonst nur wenig sich bemerklich machen. Das stimmt ja sehr gut zu den klimatischen Verhältnissen und dem Charakter der "bösen Sieden" als Sturm= und Wetterdämonen. Der bekannte Beschwörungstext IV R 5 bietet uns ein anschauliches Bild ihres wütenden Gebarens. Col. I 15 seist es:

"Ein Orkan, welcher am himmel zornig bahinbrauft, find fie; Ein bichtes Gewölk, bas am himmel Finsternis bewirkt, sind sie; Ein hervorbrechender Sturmwind, der am himmel Finsternis erzeugt, sind sie; Die Überschwemmung Ababs, gewaltige Zerktörer sind sie; Am Fundament des himmels wie ein Blit sie zucken; Zerktörung zu vollbringen, ziehen sie voraus."

Im gleichen Text ist auch vom supuk same die Rede (3. 60 ff). Dem Gott Bel wird das böse Treiben der Sieben gemeldet. Er berät sich deshalb mit Ea (dem Gott der Wassertiese) über die Gesahr und bestellt den Sin (Mondgott), samas (Sonnengott) und Jstar (Venusgöttin) als Wächter am supuk same. Doch umsonst; die "sieben bösen Götter" ziehen auf dem supuk same einher und dringen ungestüm auf Sin ein! Da nun die Unholde nach 3. 4—5 desselben Textes im supuk same selbst ihre Geburtsstätte haben, so muß man annehmen, daß dieser aus der Tiese (Unterwelt) zum Hinaussell zur Mondbahn) hinaussellst.

Eine Bestätigung liefert die Stelle eines Hymnus (Reisner, Hymnen 130, 3. 35), wonach niemand auf den supuk same hinauf oder niemand jum himmel emporsteigt, weil Bel den supuk same gemacht hat \*. Das hat

<sup>1 3</sup> immern, KATs 384 f bringt diese Bedrängnis des Mondes und deffen mehrtägige Unsichtbarkeit — man höre und staune — mit dem Leiden Christi, seinem dreitägigen Verweilen im Grabe sowie dem descendit ad inferos in Berbindung. Es kann hier natürlich auf diese phantastischen Ginfälle eines sonst gründlichen Gelehrten nicht näher eingegangen werden; doch wird sich bald Gelegenbeit diesen, diese und ähnliche Verirrungen in angemessener Weise zu beseuchten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die bosen Sieben gelten als Boten Namtars und Diener Eristigals; biese aber ist die Gattin bes Unterweltsgottes Rergal, jener sein "Krieger" (Jenfen, ME 75—79).

Benn Ovib (Metam. I 168) bie himmlische Bahn mit den Worten preist:
Est via sublimis caelo manifesta sereno
(Lactea nomen habet), candore notabilis ipso
Hac iter est superis ad magni regna tonantis
Regalemque domum.

boch nur einen Sinn, wenn der supuk sams die Erde mit dem himmel verbindet. Man kann dagegen nicht einwenden, die Milchstraße habe ja im Laufe der Nacht und das Jahr hindurch alle möglichen Lagen. Ihre eigentümliche Neigung zum himmelsäquator (besonders um 2000 v. Chr.) bewirkt eine vorsherrschend aufsteigende Richtung, und das genügt.

Merkwürdigerweise läuft mit der oben gitierten Stelle bei Meigner parallel: "Bater Bel, ben ,riksu bes himmels' haft bu gemacht, und eine hand untergrabt (?) ihn nicht." Jensen, beffen ME 468 ich biefen Sinweiß entnehme, erblidt in biefem rikis same, bem riksu bes himmels, "etwas wie beffen Fundament". Mir icheint damit etwas anderes gemeint: Die Fuge ober bas Band bes himmelsgewölbes. Gewiß bachten fich auch die Babylonier ben himmel hohlkugelförmig, gleichviel ob sie — wie Thales und die ionische Schule — sich biesen wie eine umgeftulpte Glode auf bem Dzean schwimmend vorstellten 1 ober — wie Anaximander (610-546 v. Chr.) — als eine die Erde frei um= jowebende Sphare. Wie aber die irdischen Bauleute ober Metallfünftler fugelförmige Gebilde nur durch Aneinanderfügung von Halbkugeln oder Quadranten herstellen können, so setzte man wohl auch bei bem Schöpfer des Weltalls (Bel) das gleiche Berfahren voraus. Da nun riksu (von rakasu, binden, fest que sammenfügen) speziell von der Juge eines Baues gebraucht wird, so ist meine Deutung berechtigt. Was ist aber die Fuge (ober das Band) des himmels? Auch sie ist taum wo anders als in dem Gürtel der Milchstraße (wohl ihrem mittleren Teil) zu suchen. Denn hier mit mathematischen Linien (etwa bem Aquator ober ber Ekliptik) operieren wollen, ware vielleicht modern und wiffenicaftlich, aber nicht altbabylonisch und volkstümlich. Jest versteht man auch ben obigen Parallelismus zwischen supuk same und rikis same 2.

Noch eines bleibt uns übrig: die Deutung der Ideogramme für supuk samē. Nach II R 48, 44—45c ist:

GIR (baw. TAB) = šu-puk AN · me = šupuk šamē und

GIR (bzw. TAB)  $\cdot$  KAN  $\cdot$  A = su-puk bu-ru-me = supuk burūme.

Da mit Jensen (Kosmologie 6 f) burūmu als Bezeichnung bes "Nachthimmels" anzunehmen ist, so wäre das erste Ideogramm nur die Abkürzung des zweiten, indem die Bezeichnung für den dunklen Nachtshimmel (KAN — adāru dunkel sein) weggelassen ist. Ein drittes Ideogramm bietet IV R 5, 59a, nämlich  $UL \cdot KAN \cdot A$ . Es sind nun

und selbst Manilius in seinem Lehrgebicht Astronomicon I 758 die Seelen ber Helben auf dieser Lichtsfraße zum Lande der Seligen ziehen läßt, so können wir eine ahnliche Borstellung auch den phantasiereicheren Orientalen zutrauen.

<sup>1</sup> So nimmt Jensen in seiner "Rosmologie" 10 f an. Seine Grunbe find febr ber Beachtung wert; aber für ihre Diskuffion ift hier kein Raum.

<sup>2</sup> Die Auffaffung ber Mildftraße als Reifen, womit bie Semisphären gufammengeschmiebet seien, findet fich bei Theophraft (371-286 v. Chr.).

noch GIR (bzw. TAB) und UL zu erklären. Für GIR kommt hier nur in Betracht die Bedeutung padānu, Weg; für das (hier, weil unentschieden) gleichberechtigte TAB dagegen: hamātu, leuchten (vom Mond), endlich für UL: asāmu, prachtvoll sein; usāmu, Pracht, Schmuck (besonders vom Himmel gebraucht, Delitsch, Handwörterbuch 234 f). Alles dies paßt auf die im Orient so wunderbar schön leuchtende Milchtraße. TAB·KAN und UL·KAN kommen also in ihrer Bedeutung "Schmuck, Glanz des Nachthimmels" überein, und so scheint TAB statt GIR angenommen werden zu sollen; das letztere — somit die Bedeutung "Weg des himmels" — ist damit jedoch noch nicht ausgeschlossen. Bielsleicht bringen neue Texte darüber endgültige Aufklärung.

Der duftere Masu-Berg. Folgen wir nun dem Lauf des Er geht durch das von der Milchstraße gebildete Tor hinein Gilgames. in das dunkle Innere, das dem Dichter als ein Gebirge erscheint. Was ift junachst das "Tor", welches die Storpione bewachen? ift bamit nicht die auffallende breite Offnung bes hauptarmes ber Milchstraße unmittelbar unter dem heutigen Himmelsäquator gemeint; dieselbe ift ja ju weit vom Storpion entfernt. Nun führt freilich ju jener nordlichen Offnung eine Urt von Torweg, ber burch ein schmales, nach Guben fich erstredendes Band ber Mildftrage bervorgerufen wird, und beffen Eingang liegt beim Storpion. Aber ba ber Sonnengott und mit ibm Gilgames nicht diefen nach Norden gebenden Torweg einschlugen, sondern die Milchstraße durchquerten, so muß wohl ein Teil der letteren selbst als Tor gelten. Mit Rudficht auf die Lage bes "Götterparts" ift es auch mahricheinlich, daß ber Berfaffer bes Epos die Durchgangsftelle etwas zu weit nach Norden annahm (wie in ber im nachften Sefte folgenden Rartenbeilage II durch gestrichelte Parallelen angedeutet ift). Doch ift hiervon die weitere Erklärung keineswegs wesentlich abhängig. Wenn wir nun ferner ben duntlen Innenraum ber Milchftrage mit bem Masugebirge identifizieren, so mag das gewagt erscheinen. Aber es ergibt fich zunächst mit Notwendigkeit aus unserer Deutung ber Storpione und bes himmels= bammes, ift auch nicht einmal fehr befremdlich. Gine Phantafie, welche den geftirnten himmel mit Belben und Ungeheuern anfüllte, konnte fich auch leicht bas bunkle, langgestrecte und unregelmäßig gestaltete Innere ber Mildftrage (bes himmelsbammes) als ein bufteres Gebirge vorftellen 1.

<sup>1</sup> Rur barf man ben Kontraft zwischen Mildftrage und ihrem Kern nicht an unserem nörblichen Simmel prufen; auch wirb es nuglich fein, fich baran gu

Das ist also das Gebirge, zu dem der als Hügelkette gedachte Himmelsbamm gleichsam die Terrasse (supku) bildet. Hier muß auch der Sonnengott Šamas hindurch, wie ausdrücklich in Col. II 9 und Col. IV 46 (ME 205 f) hervorgehoben wird. Das ist astronomisch vollkommen richtig. In Col. V wird die düstere Einförmigkeit durch die monotone Klage: "Düster ist die Finsternis, und nicht entsteht Licht", episch dargestellt. Erst nach zwölf Doppelstunden wird es hell, und vor dem Wanderer breitet sich ein herrlicher Götterpark aus. In den zwölf Doppelstunden kann man eine Anspielung auf den Tageslauf der Sonne erblicken; aber höchst wahrscheinlich ist damit nur in epischer Breite die totale Dunkelheit ausgedrückt, die selbst die Sonne zu keiner Stunde des Tages aufzuhellen vermochte. Der Durchgang durch das düstere Innere der Milchstraße dauert wenigstens für die Sonne länger als einen Tag.

erinnern, daß die etwas füdlicher gelegenen Sohlräume ber Milchftrage wegen ihres tiefen Dunkels nicht von ben Babhloniern, sonbern von unfern Aftronomen mit bem bezeichnenben Namen "Rohlenfäde" belegt wurden.

(Shluß folgt.)

F. A. Rugler S. J.

# Rezensionen.

Handbuch der priesterlichen Liturgie nach dem römischen Ritus. Bon Christian Kunz, Präfett am bischöfl. Klerikalseminar zu Regensburg. 4. Buch: Die liturgischen Berrichtungen des Celebranten. Mit oberhirtlicher Genehmigung. gr. 8° (VIII u. 356) Regensburg 2c. 1904, Pustet. M 2.70;/geb. M 3.50

Von der hohen Bedeutung der liturgischen Feier durchdrungen, hat die Kirche stets mit der größten Sorgsalt datüber gewacht, die dis ins kleinste gehenden Vorschriften auszustellen, von deren Einhaltung die würdevolle und andächtige Ausübung der liturgischen Hondlungen bedingt ist. Wohl sind die den gewöhnlichen Priester in dieser Hondlungen bedingt ist. Wohl sind die den gewöhnlichen Priester in dieser Hondlungen vorschriften im Missale, Rituale und Brevier niedergelegt. Doch reicht der knappe Ausdruck der dort ausgestellten Normen nicht aus, um in wer dis ins einzelnste hinein Klarheit zu verschaffen; das zeigen schon die freilich nicht selten grundlos gestellten, doch aber vielsach auch auf guten Grund hin austauchenden Ansragen an die Ritensongregation und deren Entscheidungen, die selbst nach der vor kurzem vorgenommenen Sichtung noch 4—5 Bände in klein Folio umsassen.

Der Verfasser bes angezeigten Werkes hat unter Berückstigung all dieser Entscheidungen und Antworten sür die einzelnen priesterlichen Verrichtungen den Ritus so dargestellt, daß er dem sungierenden Priester sast sür jeden Schritt und jede Bewegung den Weg zeichnet, den er entweder vorschriftsmäßig gehen soll oder doch angemessenewise gesen kann, um in bester Harmonie mit den kirch-lichen Gesehen zu bleiben. In der Regel jedoch hält er kirchliche Vorschrift und Empsehlung der Rubrizissen außeinander, bemerkt deshalb unzähligemal nach Ausstellung einer bestimmten Pollzugsweise dieser oder jener liturgischen Verrichtung, daß eine "Vorschrift" nicht bestehe, daß die nähere Art und Weise ins Belieben des Zelebranten gestellt, ihm "frei" gegeben sei. Dadurch soll, wie der Versassen her Vorschriftischen Nachlässisseit entgegengearbeitet werden." Daß er hierin in der Tat durchgesends das Richtige getroffen hat, wird man dem Versasser zugestehen müssen, wenn auch hie und da eine abweichende Aussassen voch

Über den Inhalt des vorliegenden Bandes wird der Lefer Diefer Zeitschrift unterrichtet sein, wenn ihm die Hauptteile des Werkes vorgelegt werden.



Gez. v. Rud.Amberg S. J.

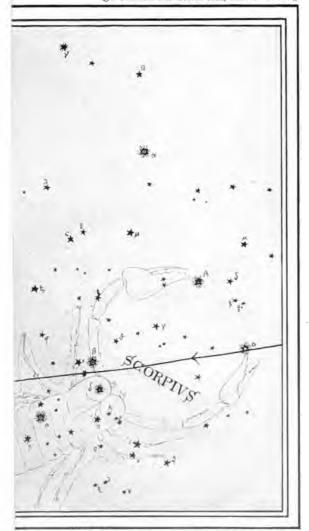

Geg. v. Rub. Amberg S. J.

# Die Sternenfahrt des Gilgamesch. Kosmologische Würdigung des babylonischen Nationalepos.

(S & lu f.)

Der Götterpart. Wir fommen nun zu hochft mertwürdigen Ericheinungen, die aber meine frühere Deutung bestätigen und erweitern.

Bilgames fieht bor fich einen Part voll "Bäume ber Götter":

Col. V 48. Samtu-Stein trägt seine Frucht, Läßt Reben hängen, ist gut zum Anschaun. Lasurstein trägt . . . . trägt Frucht und (die) ist begierig gesehen zu werden.

Mus ben Reften ber Col. VI läßt sich beutlich erkennen, bag von Bebern und verschiedenen toftbaren Steinen die Rede ift, Die anicheinend bort fo üppig wie Dornstrauch und Diftel machsen (Jensen), und die Erwähnung von tamtu = Meer weift (wie auch die folgende Tafel X) außerdem barauf bin, bag ber Bunderpark am Deere liegt (vgl. ME 209-211). Sehr richtig bemerkt Jensen (a. a. D. 469), daß bier nicht etwa nur ein Baum gemeint fei, der all die Edelfteine hervorbringe, sondern daß die Bäume felbft aus Gbelfteinen befteben. anlassung zu dieser phantaftischen Borftellung wird man leicht begreifen, wenn man die eigentumliche Formation der Milchstrage an jener Stelle mit hilfe einer ordentlichen Sternkarte (val. Beilage II) 1 aufmerkfam betrachtet. Da sieht man eine Reihe gesonderter freisrunder oder elliptischer Sternnebel und ebensolcher Sternhaufen um einen intenfiv hellen, etwas gefrümmten Bug ber Milchstrage gruppiert. Dieses am himmel einzigartige Bild hat gewiß nicht geringe Uhnlichkeit mit einer Parkanlage, wie fie fich bon einem erhöhten Standpunkt aus barbietet, gleichviel ob man bie rundlichen Gebilde für bie Aronen von Baumgruppen oder von eingelnen Riefenbäumen anfieht. Die Zeber wird befonders genannt, und fie wird uns als heiliger Baum Bels abermals in der Mildftrage be-Die funkelnden Sterne der Cumuli find die leuchtenden Cbelfteine, welche die himmlischen Frucht baume bededen. Der Umftand, daß eine Reibe bon verschiedenen Cbelfteinen genannt werben, erklart sich aus

<sup>1</sup> Das auf S. 448 ermähnte fomale öftliche Band ber Milchftrage ift bei Anfertigung ber Rarte burch ein Berfeben ausgefallen.

der verschiedenen Farbe der Sterne, deren buntes Lichtspiel allerdings nicht so fehr bei uns als an Babyloniens klarem himmel das Auge entzückt.

Aber noch eine andere Frage fordert ihre Lösung. 3. 48 und 50 ber oben zitierten Stelle werden zwei Steine genannt, die auch in andern Tafeln als toftbare Mineralien aufgeführt werden: aban samtu und aban uknu, aus benen (unferem Epos, Jenfen a. a. D. 142, zufolge) u. a. auch Rapfe hergefiellt wurden. Der Uknu-Stein ift bereits ertlart; es ift ber Lafurftein, aus bem auch wirklich koftbare Bafen verfertigt wurden und noch werden. Aber was ift Nach Jensen (a. a. O. 405) "scheint damit Malachit ber Samtu-Stein? gemeint zu fein". Schon früher (ZA X 368 f) hat er eine etymologische Erffärung von samtu versucht, Diefelbe jedoch neuerdings als unficher bezeichnet. Seine Bermutung, es handle sich um Malachit, hat gleichwohl das Richtige getroffen 2. Bunachft trenne ich (mit Saupt und Jenfen) bas 3beogramm bes Samtu-Steins in HA (gewöhnl. "Fifch" bedeutend) und bas Ideogramm für eru, Rupfer. Jenjen felbft gelangte jo jur Deutung "Rupfer-Fijch-Stein", ohne jedoch ben Busammenhang dieser Bezeichnung mit ben Gigenschaften bes bermuteten Malachits zu erklaren. Ich werbe versuchen, diese Aufgabe zu lofen. Dabei beschrante ich mich natürlich auf die Falle, welche für ben Mineralogen bezw. Geologen in Betracht tommen tonnen. Siernach fann es fich nur um ein Rupfergestein handeln, das entweder Fischreste (bezw. Fischabbrude) aufweift ober in irgend einer auffälligen Beife einem Fisch abnlich ift. Nun gibt es allerbings Rupfergesteine, welche gablreiche Refte von Fischen enthalten, g. B. Die Rupferschiefer bes Rotliegenden im Sargebirg. Aber folche Schiefer und ahnliches Gestein fonnten boch gewiß nicht als einigermaßen ebenbürtig neben bem edeln Lapis lazuli ericheinen, wie dies in den babylonischen Texten der Fall ift; auch war das Material taum geeignet, um daraus Bafen herzustellen. Somit fann nur eine Uhnlichkeit zwischen unserem Mineral und einem Fische in Frage fommen. Eine folche Uhnlichkeit liegt in unferem Falle nicht etwa in ber Form (etwa wie bei ben "Schwalbenschwanz"-Rriftallen bes Gipfes), sondern in dem eigentumlichen Glange und Farbenwechfel, Die bem Malachit eigen find. Die Schalige Oberfläche ber Aggregate fchimmert wie feinfte grune Seide, und fein Schliff zeigt oft am gleichen Stud die prachtvollften tonzentrifchen Farben-

Dan vergleiche damit die Erklärung Jenfens (ME 469): "Gilgames gelangt also auf seinem Wege nach Often ober Südosten an einen Sbelsteinpark am Meere. Bielleicht wachsen die funkelnden Sbelsteine im Often, weil dorther das Licht kommt. Bielleicht liegt der Vorstellung auch die Anschauung des im Sonnenschein glibernden Meeres zu Grunde. Eine Erinnerung an diesen Sdelsteinpark mag Szechiel 28, 13 f gefunden werden." Auch glaubt Jensen, hier an die Sdelsteine, welche die Königin von Saba dem Salomo geschenkt hat (3 Kg 10, 2), sowie an den Soham-Stein in Hawilah (Gn 2, 11 ff) erinnern zu sollen.

<sup>2</sup> Beber Zimmern, Surpu VIII 68 (Beiträge zur Kenntnis ber babylonischen Religion [1901] 45) noch Deligich, Lefeftude (1900) 178 wagen eine beftimmte Deutung bes aban GUG (= Samtu-Stein).

abstlufungen, wie der Schuppenpanzer vieler Fische. Haben auch die Babysonier das Fischzeichen HA direkt nachweisdar für etwas Glänzen des gebraucht? Diese Frage wird durch den Text II R 42, 43 a und b bejaht. Dort steht ÚHA/Ü nam-ru, d. h. die Pflanze (Ü = šammu, Pflanze, Kraut). HA besagt eine "helle, glänzende" Pflanze. HA das gewöhnliche Zeichen für "Fisch" bedeutet also auch "fischschuppenglänzend". Eine Bestätigung unserer These: aban samtu = Masachit, dietet in schönster Weise die obige ganz dunkel scheinende Stelle des Epos (ME 208), wonach es heißt:

(abnu) samtu na-ša-at i-ni-ib-ša (iṣu) hu-un-na-tum ul-lu-la-at ana da-ga-la ṭābat(-b[p]at) Samtu-Stein trägt eine Frucht, läßt Reben herabhängen, gut zum Anschauen.

Der Malachit bildet in ber Tat tropffteinartige Aggregate (fog. Stalaftiten), bie einer fnorrigen Rebe gleich herabhängen; bie nieren- und trauben förmigen Anollen an berselben sind die ber Malachit-"Früchte". Gine solch smaragbene, seibenglänzende "Rebe" ift auch wirklich "gut zum Anschaun".

So weisen alle Umftande auf jenen toftbaren Schmudftein bin, um beffentwillen schon die Ugypter des "alten Reiches" (4. und 3. Jahrtaufend v. Chr.) auf der weftlichen Sinaihalbinsel großartige Bergwerke angelegt haben 1. Es ift bochft intereffant, daß wie die Agypter ben smaragdgrunen Malachit und den tiefblauen Lapis lazuli nebeneinander stellten und porzüglich beide Farben in ihrer hoch entwickelten Blasschmelztunft miteinander spielen ließen, so auch bei ben Babyloniern beibe Mineralien mehrfach nebeneinander genannt werden. Unfer Epos felbst bietet, wie bereits erwähnt, zwei solcher Stellen. Man begreift allerdings leicht, daß der Dichter, der seinen helben an ben himmel versett, ihn bort auch prächtigen Lasurstein finden läßt. Das himmelsgewölbe bachten sich ja die Babylonier als eine mit Lapis lazuli ausgelegte Höhlung. So wird in einem Hymnus an Gilgames (Jenfen, Mythen und Epen 268 f) ber himmel als ein sigar ukni, b. h. eigentlich "Berschluß aus Lasurstein" be-Man versteht es auch, wenn die lebhafte orientalische Phantafie in bem die Mildiftrage ober die Wolfen burchbrechenden Blau Lafursteinauswüchse fieht. Aber was foll bort ber grune Malachit? Der himmel tann allerbings bei einer gemiffen Beschaffenheit ber Atmosphäre stellenweise grun erscheinen; aber mit dem hinweis auf einen folden Ausnahmezustand mare nur eine fehr ichwache Erklärung gegeben. Ober haben bie Babylonier "Grün", und zwar speziell bas Grun bes Malachit, und "Blau" nicht voneinander burch besondere Bezeichnungen unterfcieben? Das ift wohl möglich. Go haben fie auch "Gelb" und "Grun" (gemeint ift bas Pflangengrun) mit berfelben Bezeichnung arku bedacht?. Warum sollte ba nicht auch bas Grun bes Malachits und eine bestimmte Nuance

<sup>1</sup> Bgl. Erman, Agppten 620 ff.

 $<sup>^2</sup>$  Auch das griechische  $\chi \lambda \omega \rho \delta c$  für "grün" bezeichnet eine gelbliche Ruance; es ist die Farbe des jungen Laubes.

des Blau mit ein und demselben Worte bezeichnet worden sein? Schon die Farbe des Meerwassers konnte dazu Veranlassung werden, da dieselbe die mannigsachsten übergangsstusen von Blau zu Grün zeigt. Das konnten auch die Badysonier wissen, odwohl sie sich nicht wie die Phönizier weit in den Ozean hineinwagten. Es war auch gar nicht einmal so leicht, auf diesem Gebiet eine scheidung vorzunehmen. Einen ganz besondern Grund sür die gleiche Benennung der genannten Farbennuancen erblicke ich außerdem in dem Vorkommen und in der Entstehungsweise des Malachits. In dem rohen Mineral sieht man vielsach dunkels dis hellblaue Kriställchen von sog. Kupserlasur eingesprengt, einem Mineral, das schon in alter Zeit als blaue Malersarbe benutzt wurde. Noch mehr: dieser blaue Stoff selbst nimmt allmählich eine grüne Farbe an, eine Tatsache, welche das Kuriosum erklärt, daß der Himmel auf manchen alten Frestogemälden grün erscheint. Wir wissen heute, daß hier eine innere Verwandlung vor sich geht, welche der Chemiker in die Gleichung kleidet:

 $2 \text{ Cu } (\text{CO}_3)_2 (\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{O} = 3 \text{ Cu}_2 (\text{CO}_3) (\text{OH})_2 + \text{CO}_2$ 

Rupferlasur + Wasser = Malachit + Rohlendioryd Kupserlasur geht also unter Aufnahme von Wasser und Berlust eines Teiles seiner Kohlensaure tatsächlich in Malachit über.

Die Babylonier hatten freilich noch keine Ahnung von diesem chemischen Borgang; aber bas gleiche Berhalten ber beiben Stoffe bei bem metallurgischen Brogeft ber Rupfergewinnung (beibe lieferten beim gleichen Berfahren nabegu gleich viel reines Rupfer) in Berbindung mit ben erwähnten ortlichen und genetischen Beziehungen mochte fie auf ben Gebanten führen, bag es fich hier um ein und benjelben Stoff handle, der aber bald jo bald jo gefärbt fein konnte 2. ahnlicher Beife zeigt nun auch ber himmel verschiedene Farben. Das reine Blau bes Taahimmels, bas wir als Farbe bes Lapis lazuli bezeichnen fonnen. macht beim Wechsel ber Atmosphäre verschiebene Bandlungen burch und geht in ber Racht in Grau-Blau bis Schwarg-Blau über. Diese Mischfarbe soll offenbar durch die Farbe des Samtu-Steins (des Malachits) mit ihren mannigfachen Ubergängen ausgebrudt werben. So tomme ich zu einer Etymologie, Die Jenjen als unficher erschien (ZA. X 369), nämlich bem Zusammenhang ber Morter samu und sa(a)mtu. Letteres bedeutet (wie oben bewiesen) Malachit; samu aber wird nach II R 47, 33 c d burch bas Ibeogramm DAR-DAR-nu dargestellt, das seinerseits aber auch burrumu ("mischfarbig") bedeutet. Run aber

<sup>1</sup> Der berühmte Phhfiler H. v. Helmholt bemerkt in seinem "Haubbuch ber phhsiologischen Optit" (1896) 348: "Die ältesten Farbenbezeichnungen waren sehr unbestimmt; Fardice schiebt von Goldgelb bis Blaugrun gereicht zu haben. Es war offenbar eine schwere Aufgabe, dieses sließende Gebiet in sesten Tufen zu sixieren. Roch jeht wird es selbst begabten Kindern schwer, die Farbennamen zu lernen. Man barf daraus nicht auf Farbenblindheit der alten Bölter schließen wollen."

<sup>2</sup> Selbst Abbe Haup, einer ber geistvollsten Mineralogen, war noch ber Ansicht, daß Malachit und Kupferlasur sich nur durch ihr Aussehen unterscheiden (A. Dufrenoy, Traité de Minéralogie III, Paris 1856, 367).

ist burumu (vom gleichen Stamm wie burrumu) — Himmel 1, und zwar, wie ihon Jensen, Kosmol. 7, richtig annimmt, der Nachthimmel. Hiernach kann es kaum zweiselhaft erscheinen, daß sämu und sa(ä)mtu ethmologisch zusammenhängen; letzteres ist nur Femininsorm des ersteren. So wird auch klar, warum in unserem Epos, das sich am Himmel abspielt, wiederholt sowohl von Uknuals von Samtu-Stein die Rede ist. Beides sind Blausteine, ersterer rein und tief blau, letzterer (eigentlich grün-mischfarbigen Malachit bedeutend) hier grau- bis schwazdlau. Hätte der Dichter ein passenderes Analogon aus dem irdischen Mineralreich gekannt, so hätte er sich wohl nicht der Bezeichnung des Malachits bedient 2; jedensalls berechtigt die gleiche Bezeichnung der Farbe des Malachits und der des Nachthimmels durchaus nicht zu dem Schluß, die Babylonier hätten beide Farben auch nicht begrifflich voneinander unterschieden.

Rehren wir wieder zu unserem Helden Gilgames zurud, so gibt uns dieser sofort ein neues Rätsel auf: die Meereskönigin Siduri Sabītu. Bon dem reizenden Park kommt Gilgames ans Meer (Taf. X; ME 210 ff), wo die göttliche Königin (Siduri) Sabītu ihren Thron aufgeschlagen hat. "Mit einer Hülle ist sie umhüllt"; sie wehrt Gilgames den Zutritt, indem sie "ihr Tor verriegelt". Was ist das für eine Königin? In einem altbabhlonischen Fragment beißt sie nur Sabītu, wir haben uns daher an diesen Namen zu halten.

Nach Hommel (Altisraelitische Überlieferungen 35) und Jensen (a. a. O. 578) würde der Name "die vom Berge Sābu" bedeuten, welch letzterer in der babysonischen Mythologie eine Rolle spielt. Jensen versteht darunter die höchste Erhebung des Libanon, die wohl mit dem aus Tiglat-Pileser III Ann. befannten und auch auf ägyptischen Inschriften vorkommenden Berg Saue (Saua) zu identisizieren sei; er sieht darin ferner eine Beziehung zu Astarte-Istar von Byblos (a. a. O. 579) bezw. zur Nymphe Kalypso der Odyssee (ZA XVI 125 fs).

Was die mythische Personisitation der Erscheinung angeht, so wage ich vorerst kein Urteil, wohl aber hosse ich, daß mir eine sichere Lokalisation derselben — und darauf kommt es vor allem an — gelingen werde. Jensen selbst soll mir dazu verhelsen. A. a. O. 470 bemerkt er: "Nach Bezold, Catalogue 1131 zu K 11020 sabstu Bezeichnung einer Wolse. Die Siduri Sabstu deren Personisitation? Sigt sie auf dem Thron des Meeres, d. h. hoch über dem Meere? Und daher ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pognon, Inscriptions du Wadi Brissa 877.

<sup>2</sup> Man erinnere fich boch nur daran, daß wir ähnlich verfahren. Wir sprechen 3. B. von Weißwein, obichon berfelbe nur zur Zeit ber Garung eine weiße (bzw. graue) Farbe hat.

<sup>3 3</sup> immern, Reilinfchr. und Alt. Teftam. 3 574 567.

Huf fast alle diese zweiselnden Fragen antworte ich entschieden mit Ja. Die Wolke, deren Personisitation hier vorliegt, ist abermals am himmel zu suchen. Es ist der auffallende, wolkenartig über das himmlische Meer hinausragende, geringeren Lichtschimmer zeigende Teil der Milchtraße beim Sternbild des Schützen. Diese "Wolke" schließt sich unmittelbar an den obenbeschriebenen Götterpart an und versperrt in der Tat dem Helden, der den Weg der Sonne daherzieht, den Zutritt. Wie unter der kosmischen Wolke sich eine Göttin wie hinter einem Schleier (der "Hülle") verbergen könne, wird jedermann leicht verstehen. Merkwürdigerweise ist obendrein diese Wolke (also das Kleid der Göttin) gegen die Mitte wie eingeschnürt. Das paßt wiederum zu Tas. X Col. I 3, wo es heißt:

"sie haben ihr eine (Rleid)schnur gebunden, haben ihr [eine . . ] gebunden [. . . . . . ] 1

Damit schließt meine Erklärung besjenigen Teiles bes Epos ab, von bessen richtigem Berständnis die Deutung alles Borausgehenden und Nach-folgenden abhängt.

Für die Fahrt durch die "Wasser des Todes" wird Gilgames Taf. X Col. I von Sabītu an den Schiffer des Ut-napistim mit Namen Ur-nimin<sup>2</sup> gewiesen. Sie sagt ihm:

[er ist] neben b(em) "welche mit Steinen" sind, inmitten des Waldes pflückt er einen . . .

Die Stelle ist dunkel. Jensen vermutet (a. a. O. 473), es handle sich um Kisten oder Behälter mit Steinen (Ballaststeinen des Schiffes?). Das scheint mir zutreffend, zumal S. 220 Ur-nimin dem Ankömmling erklärt: "Deine Hände, Gilgames, haben [die Übersahrt] verhindert", und als Grund hinzusügt: "Du hast ,die mit Steinen' zerschmettert (tah-tap-pi su-ut adns)." Die Zerschmet-

<sup>1</sup> Wenn die verschleierte Göttin sich ansangs sträubt und ihr Tor daw. ihre Türe verriegelt, Gilgames aber auf sie eindringt und droht, ihre Türe zu zerschmettern, so ist das wohl kaum etwas anderes als ein Euphemismus. Der (durchscheinende) Schleier ist Symbol der Jötar, und er deutet gewiß nicht auf jungfräuliche Zucht, sondern auf raffinierte Bestrickungskunst (man voll. hierzu Gn 38, 14 f). Bezüglich der Kleidschnur darf wohl an Bar 6, 42 f erinnert werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß bieser Schiffer ibentisch sei mit bem "Wassermann", bem bekannten Sternbild ber Ekliptik, ift nicht erweisbar. Wir wissen nur (auf Grund ber Berechnungen P. Eppings, Astronomisches aus Babylon 174), baß ber mit unserem Wassermann örklich zusammenfallende babylonische GU Füße hat, und zwar wahrsicheinlich zwei Füße, also ein Mann sein kann.

terung geschah entweder bei dem Angriff des Helben auf das verschlossen Sor der Meerestönigin Sabītu oder auf den sich ansangs weigernden Schiffer (einzelne Bruchstüde, die Jensen S. 216 f bietet, lassen das letztere vermuten).

Merkwürdigerweise ist wiederholt von Wald die Rede. Dieser kann auch hier nur in dem dichten östlichen Teil der Milchstraße gesucht werden; wir befinden uns ja noch am Ufer des Meeres, das nach den obigen Darlegungen daselbst beginnt. Auf das Geheiß des Ur-nimin holt Gilgames von dort 120 Schiffsstangen herbei, und nun geht es aufs Meer. Wie lange dauerte die Fahrt? Es ist nach Col. III 49 anscheinend ein "Weg von einem Monat und dem 15. Tag".

Jensen sieht darin eine Dauer von 45 Tagen. Aber dann dürste es doch nicht ma-lak arhi u ūmi 15 (KAN), sondern müßte ...... 15 ūmē, nicht "dem 15. Tag", sondern "15 Tagen" heißen. Deshalb ist meines Erachtens ein Weg pon einem Monat und einem Tag gemeint, und dieser war der 15. So hätte denn die Absahrt am Bollmondtage, also unter den günstigsten Lichtverhältnissen stattgesunden. Weiter heißt es: "Am dritten Tag schaute er (und) erreichte Ur-nim, die Wasser des Todes." Jeremias (Hölle und Parabies 24) ist der Ansicht, daß sie den Weg von 45 Tagen in 3 Tagen vollendeten. Mit Recht wendet hiergegen Jensen (a. a. O. 579) ein, daß es dann doch wohl sa(e)lälti ūmē sauten müßte.

So bleibt kaum etwas anderes übrig als: einen Weg von etwa 31 Tagen (also etwa 31 Bogengrade) hatten sie am dritten Tag nach der Absart hinter sich. So kommen sie zu den "Wassern des Todes"; das ist die Wintergegend der Sonne. Erst hier, in den Wassern des Todes, mahnt der Schiffer, eine Schisskange zu nehmen, dann eine zweite, eine dritte uss., und fügt begründend hinzu: "Die Wasser des Todes sollen deine Hand nicht berühren!" Bisher mußten ihm also wohl die Arme als Ruder gedient haben — oder es ging das Schiss von selbst. Gerade als 120 Schisskangen verbraucht sind, da wird der zu den Göttern entrückte Ut-napistim der Ankömmlinge gewahr. In dem 120 maligen Einsehen sehe ich (wie auch Jensen a. a. O. 576 für möglich hält) eine 120 tägige Rudersahrt. Hiernach beträgt die ganze Länge der Fahrt 31 + 120 = 151 Tage. Nach Ablauf derselben sinden wir Gilgames an der "Wündung der Ströme", am Lande der Seligen, der Wohnung Ut-napistims.

<sup>1</sup> Segel waren ja wahrscheinlich aus Mangel an bem nötigen Ballaft nicht zu gebrauchen (Jenfen, ME 473).

Was für eine Mündung der Ströme ist dies? Rannten denn die Babylonier überhaupt einen Strom am Himmel? Daran ist wohl kaum zu zweiseln. Die Griechen wenigstens benannten so ein großes Sternbild; es ist ihr Eridanus (der ποταμός bei Aratus, Geminus und Ptolemäus, el nahr bei den Arabern). Der Strom kommt von Süden und hört am westlichen Fuße des Orion (Stern Rigel) auf; da ist also seine Mündung zu denken. Wir haben allen Grund, diesem Himmelssluß babylonischen Ursprung zuzuschreiben, da so manche andere Sternbilder der Griechen auf die babylonischen, da so manche andere Sternbilder der Griechen auf sied babylonischen Altronomie führen und die gewundene Sternreihe an sich schon geeignet war, in der babylonischen Phantasie die Borstellung eines Flusses zu erwecken. Auch war die mythische Geschichte dieses Flusses den Griechen selbst ein Rätsel, ein Beweiß, daß sie auf dem Gebiete einer ausländischen Astralmythologie entstanden war. Und welch anderes Land als Babylonien, das Mutterland aller Astrologie, könnte dabei in Betracht kommen?

Das erscheint alles recht hubsch; aber ftimmt es auch zur Lange ber Seefahrt bon 150 bis 151 Tagen? Da die Mündung des Eridanus bebeutend (ca 300) sublich von der Ekliptik liegt, fo muß das Schiff bes Gilgames icon bald nach ber Ausfahrt von bem "Bfabe ber Sonne" Bon dem Buntte nun, wo die Sonnenbahn aus bem abgewichen fein. bichten öftlichen Teil ber Milchftrage heraustritt, bis zu bem Stern Rigel an ber Mündung bes Eridanus, find es nach meiner Berechnung nabezu 144 Bogengrade, welche mit normaler (Sonnen-)Geschwindigteit in rund 146 Tagen zurückgelegt werden. Wir kommen also ber obigen Annahme bon 150 bis 151 Tagen icon ziemlich nabe; wir werden ihr alsbald noch näher tommen. Go werden wir benn ju jenem glangenden Sternbild bes Orion geführt, bas icon ben Briechen als Bild eines gewaltigen Sagers ericbien, weshalb ibm auch auf ber Sternfarte die beiden Hunde (χύων und προχύων) folgen. Das paßt ganz zu ben bericiebenen Jagdabenteuern bes Gilgames, bon benen wir noch ju reden haben, sowie zu der Ausruftung, mit der er im Epos erscheint (vgl. Jensen, ME 137, II Col. II 4 u. 5; S. 203, IX Col. I 15-17; S. 217, X Col. II 32-35; S. 221, X Col. III 44). Der helb, beffen Arm die Art fowingt, und an deffen Gurtel das Schwert hangt, gleicht gang unferem Orion. Roch mehr. Nördlich bon ber Mündung bes Eridanus, beim Schwertgehange bes Orion befindet fich ein großer heller Lichtnebel, der um fo mehr auffällt, als er bon der Milchftrage giem= lich weit abliegt. Da wir nun schon oben sahen, daß dem babylonischen Dichter (und wohl ihm nicht allein) solch rundliche Lichtnebel als Baumgruppen, als ein Göttergarten erschienen, so wird wohl auch hier ein gleiches anzunehmen sein, und wir hätten an der "Mündung der Ströme" einen Platz gefunden, der ganz und gar dem glückseligen Zustand entsprach, in welchen Bel seine Lieblinge versetze. Dieser Ort ist etwa durch den Stern  $\iota$  Orionis markiert. Nun ergiebt meine Berechnung der Bogendistanz dieses Sternes ( $\alpha=5^{\rm h}$  49° 48°,5,  $\delta=-5^{\rm o}$  59') von dem als Ausgangspunkt angenommenen Orte ( $\alpha=275^{\rm o}$ ,  $\delta=23^{\rm o}$  27') des Kandes der Milchstraße 148° 53', welche mit normaler, d. i. mit Sonnengeschwindigkeit in rund 151 Tagen zurückgelegt würden.

Übrigens lege ich auf eine absolute Übereinstimmung des Ergebnisses mit der oben gesundenen Dauer der Fahrt gar kein Gewicht. Eine Differenz von einigen wenigen Graden bezw. Tagen ändert an der Sache absolut nichts, zumal die ganze Gegend des unteren Teiles des Orion mit "Nebel" erfüllt ist. Ob die Babylonier schon den eigentlichen "Orionnebel" im Schwertgehänge) gekannt haben, möchte ich jedoch bezweiseln.

In Taf. X und XI erzählt Ut-napistim den Hergang der großen Flut. Man hat darin eine Beziehung zu dem Sternbild des Waffermanns zu finden geglaubt; ich sehe darin nur eine Antwort auf eine naheliegende Frage: Wie kam Ut-napistim zu der "Insel der Seligen"? und zugleich eine dem Dichter willkommene Gelegenheit, sein glänzendes Talent auf dem Gebiete epischer Schilderung zu entfalten.

Des Helden Heimkehr. Gilgames besteigt mit seinem Gefährten wiederum das Schiff zur Heimfahrt; aber er wird immer wieder zurückgetrieben. Um das Wunderkraut, welches das Hindernis überwinden soll, wird er obendrein (schon bald!) von einer Schlange betrogen. Darin sieht er ein Zeichen, daß er die Heimreise zu Lande antreten soll. Er läßt das Schiff am Ufer zurück, und nach verhältnismäßig kurzer Zeit gelangt er mit seinem Gefährten nach Hürden-Erech hinein. Ich sage ausdrücklich: nach verhältnismäßig kurzer Zeit; denn niemand, der die darauffolgenden Zeilen ausmerksam liest, wird darin die Schilderung einer langen Reise sehen. Sie lauten:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Abendiande zuerst von P. Chiat S. J. (aus Suzern) entbedt (Mathematica astronomica de Cometa 1618/1619 [4°], Ingolstadii 1619, 75).

"Nach 20 Doppelstundenstreden ließen sie (ben Toten) einen Speiserest übrig, nach 30 Doppelstundenstreden machten sie eine Totenklage;

bann gelangten fie nach Surben-Erech binein." 1

Der Dichter halt — und das ist ganz babylonisch — viel auf Maß und Zahl; wir können von ihm keinen Salto mortale erwarten, wie ihn etwa die Phantasie eines arabischen Märchendichters leisten würde.

Das ist der Zug des Helden von den Storpionen zum Lande der Seligen und von da nach seiner Heimat, von der er ursprünglich mit seinem Genossen Sabani auszog. Erst jett (nach Erklärung der Taf. IX, X u. XI) können ihre gemeinsamen Jagdabenteuer verstanden werden.

## B. Aftronomischer hintergrund der Gestalt Cabanis und der gemeinsamen Helbentaten der beiden Freunde. (Taf. I-VIII.)

Es tann nach dem Obigen nicht zweiselhaft sein, daß die Gestalt Cabanis nicht weit von der des Orion (Gilgames) am himmel gesucht werden darf. Wie diesem, kommt auch jenem das Eottesdeterminativ ilu zu; er ist gleich Gilgames ein Mischwesen, das Menschliches und Göttsliches in sich vereint. Er ist aus der Hand der Schöpfergöttin Aruru hervorgegangen; aber sein Name selbst drückt auch zu Ea, dem eigentlichen babylonischen Menschenschöpfer<sup>2</sup>, die innigste Beziehung aus; denn der Name Ea-bani besagt: "Ea bildet". Anderseits hat ihn aber Aruru auch als ein Ebenbild des Himmelgottes Anu [erschaffen]<sup>3</sup>, und darin liegt meines Erachtens ein klarer Hinweis auf seinem wesentlich siderischen Charakter und zugleich ein neuer Beweis dafür, daß unser Epos sich am Himmel abspielt.

Cabani lebt anfangs wild auf bem Felbe mit ben Gazellen zufammen und ift bann ber hoffähige Jagdgenosse bes Königs Gilgames. Sollte die Vermutung zu gewagt erscheinen, diese so kontrastierenden

<sup>1</sup> Die Bezeichnung Ut-napistims rūku, "ber Ferne", wiberspricht bem nicht; benn rūku kann hier (so nach Tafel XI 1) nur ben Sinn "entrückt, unnahbar" haben. Außerbem genügte schon eine viel kurzere Strecke als etwa bie von Algier bis Babylonien (vgl. die Erklärung Jensens), um die Bezeichnung "fern" zu rechtsertigen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In den national gefärbten babylonischen Schödsungsmythen ging diese Rolle auf den babylonischen Stadtgott Mardut über (vgl. King, The seven tablets of creation 86 ff).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ME 120 (Aaf. I, 3. 33): zik-ru ša(ilu) A-nim ib-ta-ni ina libbi-ša = "ein Cbenbilb bes (Gottes) Anu schuf fie in ihrem Herzen" (zikru ift [mit Jenfen, ME 401 f] wirklich = "Ebenbilb").

Lebensstellungen seien in einem Bilbe ber griechischen Sternkarte bes Almagest 1, in bem bes Fuhrmanns und seiner Capella (Ziege), vereint?

Sefährliche Jagden (auf Löwen) unternahmen bekanntlich die assyrich-baby-lonischen Könige auf kleinen zweiräderigen Wagen, die nur Plat boten für diesen und den Kosselenker. Ein solcher Kosselenker ist der ήνίοχος der Griechen, der aber durchaus nicht die Rolle eines untergeordneten Bedienten spielt, wie man deuklich aus dem Freundschaftsverhältnis zwischen Achilles und seinem ήνίοχος Patroklus erkennt. Daß auch Gilgameš seinen Jagdzug zu Wagen (oder zu Pferde!) unternahm, ergibt sich aus der langen Klage von Gilgamešs Mutter: gi-ir-ru ša la i-du-u i-rak-kab = "Pfade, die er nicht kennt, wird er sahren (reiten?)". Merkwürdigerweise kehrt der Ausdruck rakābu (fahren, reiten) nach dem Tode des Genossen im Epos nicht mehr wieder. Gilgameš durcheilt zu Fuß die weite Steppe. Warum wohl? Sein Wagenlenker war tot. Das scheint mir die naturgemäßeste Lösung, und so nehme ich denn auch hier rakābu = fahren, nicht reiten.

Wenn wir einen Blid auf unsere Sternkarte wersen, so sehen wir, wie unser "Fuhrmann" zärtlich auf bem Arm eine "Ziege" trägt und nied-liche Zicklein sich an ihn anschmiegen. Ob diese Borstellung ganz genau die griechische war, kann ich nicht sagen. Zedenfalls waren bei Ptolemäus (Almagest a. a. O.) hvioxos und att (Ziege) nebeneinander. Nun ist freilich die "Sazelle" des Sadani nicht identisch mit der Ziege; aber von der Sazelle, wie sie in Arabien vorsommt, wissen wir, daß sie einer Ziege recht ähnlich ist, und so würde es sich erklären, daß die Hellenen das heimische Tier sür ein fremdständisches in dem ursprünglich babhlonischen Sternbild substituiert haben.

Run zu den gemeinsamen Unternehmungen der beiden Helden! Die Reihenfolge derselben bietet Taf. X (ME 224): 1. Grifteigung des Berges (von Bergen); 2. Erschlagung des himmelsstiers; 3. Erlegung des Humbaba am Zedernwald; 4. Tötung des Löwen. Diese Aufeinandersolge ist entweder die chronologische oder doch wenigstens die topographische (in der Richtung von Westen nach Osten). Nehmen wir das erstere an, so haben wir uns den Berlauf folgendermaßen zu denten.

Das erste Ziel der Freunde war die Erlegung des Ungeheuers Humbaba, das Bel als Wächter der Riesenzeder bestimmt (Tas. III Col. Ia, Tas. IV Col. V; ME 145 157). Auf dem Wege dahin stellte sich auf Anreizung Istars hin der Himmelsstier entgegen. Erst nach seiner Uberwindung wird der Kampf mit Humbaba und später mit dem Löwen aufgenommen. Auch die epische Darstellung hat dann wohl ursprünglich diese Auseinandersolge eingehalten. Die uns vorsiegende Version weicht allerdings davon ab. Nach Tas. V (ME 167)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Édit. Halma II, Paris 1813—1816, 7.

war bereits ber Zug nach dem Berge vollendet und der Kopf Humbabas gefallen, als (Taf. VI) die Göttin Istar und ihr himmelsstier auftritt. Hier läge also ein Einschiebsel bezw. eine fünstliche Gruppierung vor.

Für eine solch künstliche Anordnung ließen sich zwei Gründe angeben. Der erste läge in dem Umstand, daß einerseits das Epos gerade so viele Taseln umsfaßt, als das gewöhnliche assprische Jahr Monate zählt, und anderseits gerade der sechste Monat der Göttin Istar geweiß war, die denn auch deshalb in der VI. Tasel eine Hauptrolle spielt. Der zweite Grund würde in dem leicht begreifslichen Bedürfnis des Dichters zu suchen sein, ein so grandioses Intermezzo (Begegnung mit Istar und Kampf mit ihrem Himmelsstier) in einem gesonderten Atte nach dem in Tas. V als vollendet angenommenen Kampf mit Humbaba auszusühren.

Troßdem möchte ich der zweiten Ordnung, der topographischen, den Borzug geben. Ich verstehe dieselbe so: Gilgames erinnert sich zuerst des Aufbruchs nach dem Berge, dann kommt er im Geist an dem Orte vorüber, wo er den Stier erschlug, hierauf zu der Stelle, wo der Humbaba gehaust hatte, endlich zu dem Plaze, wo die beiden Helden den Löwen töteten. Diese Auffassung steht auch im Einklang mit der epischen Darstellung. Die gleiche Ordnung bietet für die drei eben genannten Unternehmungen Col. II (III?) der Taf. VIII (ME 197); doch ist wohl zu beachten, daß hier nicht (wie in Taf. X) an die vierte Heldentat, die Erlegung des Löwen, erinnert wird. Es ist diese gerade der Schlußakt im Leben Cabanis: Gilgames sindet den Freund leblos am Boden. Dieraus muß geschlossen werden, daß dieser im Kampse mit eben dem Löwen endete. Angesichts des eben erlegten Tieres brauchte natürlich nicht daran erinnert zu werden. Dazu war erst später der geeignete Plaz.

Die Deutung bes "Himmelsstiers" als Sternbild hat schon Jensen (Kosmologie 62 f) gegeben. Die Stelle des Epos (ME 199): a-la-a ta-na-ra sa ina sams(-1) ur-du, welche Jensen mit "erschlugst den Himmelsstier, der vom himmel herunterkam" übersetz, gebe ich mit "der am himmel herunterkam" (ein Ausdruck, wie er auch von der Sonne gebraucht wird, die am himmel hinabsteigt). Der Stier bleibt also am himmel, dem gemeinsamen Schauplatz aller Borgänge. Der "Bald", der "Berg" und die große "Zeder" des Bel müssen in der Nähe des großen Stier-Sternbildes sein: in der Milchstraße (vgl. Taselbeilage I). Das stimmt ganz mit unsern früheren Deutungen derselben überein. Der Umstand aber, daß wir beide Male, wo von Zedernwäldern die Rede

<sup>1</sup> Die Szene mit bem Löwen muß zwischen Col. I und III (ME 197) ihren Plat gehabt haben.

ift, bei Unnahme bes tosmifden Rreislaufs bes Belben jum nämlichen Bebilde am himmel geführt werden und Bilgames nicht mehr als zwei folder Balber durchschreitet, wie auch bei jenem bon uns angenommenen Rreislauf nur zweimal die Mildftrage paffiert werden tonnte - Diefer Umftand allein ichon muß jeden Zweifel an der Richtigkeit meiner Deutung ausschließen. Wir tommen bom Sternbild bes Stiers querft an ein schmales Band ber Milchstrage, bas einen matt erleuchteten Sohlraum mit einem offenen Tor nach Norden einschließt. Bor diesem Tor erbliden wir einen gang isolierten rundlichen Teil ber Mildftrage. Ber einigermagen aufmerkfam meine Deutung ber einzelnen Partien ber Milchftrage bei ben Storpionen verfolgt hat, wird es jest auch versteben, wenn ich dem Dichter die erste Bartie als Wald, den Sohlraum als Berg und die einsame lichte Sternwolke als Arone ber Riefenzeber des Bel (die "vor dem Berge ihre üppige Fulle erhebt") nachdeute. Das mar bas hauptziel ber Wanderung, und merkwürdigerweise finden wir bort das Sternbild der 3-willinge, beffen babylonischer Ursprung außer Zweifel ift 1. Wir geben taum fehl mit ber Unnahme, Diefe feien bom Dichter als zweite Erscheinungsform ber dort bereinten "Brüder" gedacht. Ob auch die Borftellung des furchtbaren Humbaba an ein bort befindliches Sternbild knupft, mochte ich bezweifeln. Der Name ift elamitisch, und vielleicht liegt barin eine wenig ichmeichelhafte Berjonifitation bes Clamitertums 2. Dagegen ift ber Lowe. ben beibe - ihre lette gemeinsame Belbentat - erlegen, nichts anderes als das babylonische Sternbild gleichen Namens. Bon jest ab giebt Bilgames einsam über die (himmlische) Steppe 4, bis er zu den Storpionen tommt, bon benen unsere Untersuchung ihren Ausgangspuntt genommen.

#### Shlußwort.

Der Zug des Gilgames offenbart uns diefen einerseits als Sonnenhelden, da er lange die Bahn der Sonne einhält, aber auch in aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Epping, Aftronomisches aus Babylon 149; Jensen, Kosmologie 64 144. <sup>2</sup> Siehe übrigens Jensen, ME 437 unten.

Bgl. Epping, Aftronomifches aus Babylon; Jenfen, Rosmol. a. a. D.

<sup>4</sup> Die himmlische Steppe ist das Gebiet, das die Sonne vom Löwen an nach Often hin durchzieht; sie ist vom Sonnenbrand durchglüht und von Löwen, Schlangen und Storpionen bevöllert. Diese Bustenbestien werden sowohl in den Keilinschriften als im Alten Testament als solche aufgeführt, und merkwürdigerweise finden wir sie sowohl auf griechischen als auch auf altbabylonischen Sternkarten (IV R 43; III R 45) nicht weit voneinander in der genannten Region. Hierin liegt ein Hinzweis, wie jene phantastischen Sternbilder am Himmel entstanden sind.

gesprochenem Mage als Beros ber Unterwelt, in welche er biel tiefer hinabsteigt als Samas (ber Sonnengott). Dadurch berfteht man jest noch beffer, wenn er in einem Befdwörungshymnus (Benfen, ME 266 f) als Richter ber Unterwelt gefeiert wird, beffen Sand Samas Rechtsfpruch und Urteil anvertraut bat. Cabani, fein Genoffe, ift bas Sinnbild üppiger vegetativer Lebensentfaltung, welcher im Hochsommer durch die Glut ber Sonne ein rafches hinfterben folgt. Dies trat um 2000 v. Chr. ein, als bie Sonne im Lowen ftand, im vierten babylonischen Monat, bem Duju ober Tamug. Go erflart fich bas Sterben und hinabfahren Cabanis in die Unterwelt nach bem Rampf mit dem Lowen, und zugleich wird die innige Beziehung biefer Erscheinung zu bem Begetationsgott Tamus flar, ber im Sochsommer ftirbt und in die Unterwelt hinabfahrt. Much bie Rlagen Gilgamess um ben geschiedenen Freund konnen als Seitenftud ju bem Tamug-Abonistult gelten, ber im "Beweinen" bes hingeschiedenen Gottes bestand, ein abgottischer Brauch, ber felbft in Israel einrig und bom Propheten Czechiel (8, 14) als Greuel gegeißelt marb.

Sehr nahe liegt nun die Frage, ob sich aus diesen Berhältnissen das Alter oder wenigstens das Mindestalter der dem Spos zu Grunde liegenden aftrologischen Borstellungen erschließen lasse. Maßgebend ist hierbei die oben dargelegte Ansicht, daß der Tod Ca-banis unmittelbar nach dem Löwenkampf erfolgte und zeitlich ungefähr mit dem Gintritt der Sonne in den Wendepunkt zusammensiel (wie auch das Tamūz-Adonissest um diese Zeit geseiert wurde).

Wir müssen nun den Wendepunkt entweder gegen das Ende des Sternbildes des Löwen oder wenigstens mitten in dasselbe hinein, etwa in den Hauptstern Regulus verlegen. Geschieht das letztere, so kommen wir auf die Zeit 2190 bezw. 2200 v. Chr., während die erstere Annahme zu einem Alter von 5650 v. Chr. führen würde. Jedenfalls scheint die Zahl 2200 (trot einer etwaigen ungenauen Bestimmung der Jahrespunkte durch die Babhlonier) auch aus andern Gründen nicht zu hoch 1. Doch möge man diesem Ergebnis einstweilen nur einen hohen Grad von Wahrsschilchkeit beilegen.

¹ Eine so frühzeitige Beschäftigung mit ber Ersorschung bes himmels mag wundernehmen, aber die Aussage bes Porphyrius bei Simplicius (Comment. in Arist. de caelo l. 2), wonach Kallisthenes seinem Lehrer Aristoteles astronomische Beobachtungen von einem Alter von 1903 Jahren vor Alexander geschickt haben soll, ließ von vornherein ein hohes Alter der babylonischen Astrologie erwarten.

Damit schließe für jest diese Untersuchung, wenngleich fie nach mancher Seite hin noch einer Ergänzung bedürfte. Manche Schlußfolgerungen liegen freilich auf der Hand, andere werden aber erst durch weitere Darlegung in das rechte Licht gerückt. Die Kosmologie der Babylonier gestaltet sich in mehr als einem Punkte anders als man nach den bisberigen Forschungen annehmen durfte. Gines nur greife ich heraus: das himmelsgewölbe (mit seiner Berge umschließenden und bewaldeten Milchtraße!) steht nach Anschauung der alten Babylonier nicht fest, sondern dreht sich.

#### Rachtrag zur Deutung supuk same = Milchftraße (S. 445 ff).

Die Stelle bei Delitich, Lefestude 3 136, Reb. 2, wo es bon bem Benusftern heißt: sa ina supuk same naphat . . . , b. i. "welche im supku des himmels aufleuchtet . . . ", fonnte leicht als eine entscheidende Bestätigung ber Auffaffung Windlers: supuk same = Tierfreis aufgefaßt werden (wie dies auch in bem foeben erschienenen, schönen und inhaltreichen Buche bon A. Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des alten Orients 8, gefchieht 2). Meines Erachtens folgt dies aber aus der angezogenen Stelle durchaus nicht. Es handelt fich ja baselbst nicht um eine aftronomische Unterweisung, sondern um einen religiösen homnus an die Göttin Istar. Nun haben aber die Babylonier ihre religiösen Deutungen nicht so febr an die beliatischen Aufgange ber Planeten (und insbesondere ber Benus) einfachhin gefnupft, sondern an bas erstmalige Aufleuchten berfelben an beftimmten Stellen bes himmels bzw. in bestimmten Ronftellationen. Das mußte natürlich hann auch in einem Hymnus eigens betont werben. So liegt es benn febr nabe, daß gerade das Aufleuchten ber Benus in ber Milch ftrage besonders gefeiert wurde. Dort mar ja der prachtvolle Luftgarten der Götter und die Zeit, wo die Mutter-Göttin dort wohnte, mar auch für die Menschen eine Zeit bes Segens (besonders jur Zeit des Frühlings und jungen Sommers).

Ebensowenig folgt aus dem Beschwörungstert IV R 5, daß Mond, Sonne und Benus das ganze Jahr hindurch im supuk sams ftanden. (Hierüber bald Eingehenderes.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trog ber anscheinend triftigen Gegengrunde Jensens (Rosmologie ber Babylonier 10 f).

<sup>2</sup> Deffen Ausführungen ich allerbings in mehreren Buntten nicht zustimmen tann.

F. A. Augler S. J.

## Rezensionen.

Theologiae dogmaticae institutiones auctore *P. Mannens*, S. Theol. Doctore, eiusdem S. Theol. in Seminario Ruraemundensi Professore. 8º Ruraemundae, Romen.

Tom. I: Theologia fundamentalis. (488) 1901. Fr. 6.25; M 5.—

Tom. II: Theologiae specialis pars prior. (512) 1902. Fr. 6.25; M 5.—

Tom. III: Theologiae specialis pars altera. (780) 1903. Fr. 6.25; M 5.—

Der erste Band des jest vollfländig vorliegenden Wertes umfaßt bie Traktate über die wahre Religion, die Offenbarung und ihre Quellen, die Rirche Chrifti, ben göttlichen Glauben; ber zweite bie Lehre von bem einen wahren Gott, von der beiligften Dreifaltigfeit, von der Schöpfung und der Erhebung des Menichen jum übernatürlichen Ziel und Leben, von dem Geheimnis ber Menschwerdung mit Ginschluß ber Mariologie und eines Anhangs über bie Berehrung der Heiligen, ihrer Reliquien und Bilber. Der umfangreichste britte Band enthält die Gnadenlehre, die Lehre von den Sakramenten und den Traktat über die letten Dinge. Um Schluß des britten Bandes findet fich ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis zu allen brei Banben. Das ganze Werk empfiehlt fich sehr durch Korrektheit der Lehre, durchsichtige Darstellung, kare Beweisführung, sowie Lösung der hauptfächlichsten Schwierigkeiten. Der Verfasser steht auf dem festen Boden der scholaftischen Theologie und befolgt ihre altbewährte Seine Fragestellung ift bestimmt, seine Begriffsbestimmungen find klar, seine Beweise knapp und streng in der Form, seine Unterscheidungen leicht verständlich. Er scheut sich nicht, die alten klassischen bogmatischen Werke zu benuten und warm zu empfehlen. Daß er für die bogmatischen Fragen einen offenen Blid hat, tritt flar hervor in ber Darftellung ber Schriftinspiration, der Afeität Gottes und des Sechstagewerkes.

Einige kleine Bemerkungen seien verstattet. Bei Fragen, welche Grenzgebiete der Dogmatit, vor allem Eregese und Geschichte, berühren, wäre eine reichere Bezugnahme auf einschlägige Werke der Fachliteratur sehr erwünscht. Hypnotismus und Spiritismus sollten in der Darstellung getrennt werden, da die Tatsachenfrage bei letzterem in Andetracht der über alle Maßen unkritischen

- Soeben sind in der Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau erschienen und können durch alle Buchhandlungen bezogen werden:
- Bach, Dr Joseph, Jakob Balde. Ein religiös-patriotischer Dichter aus dem Elsafs. Zu seinem 300jährigen Geburtsjubiläum. gr. 80 (XII u. 160) M 4.-Bildet das 3. u. 4. Heft des VI. Bandes der "Stra sburger theologischen Studien".
- Cathrein, Biktor, S. J., Morasphisosophie. Eine wiffenschaftliche Darlegung der fittlichen, einschließlich der rechtlichen Ordnung. Bierte, vermehrte Auf-lage. Zwei Bande: gr. 8° (XXVIII u. 1422) M 19.—; geb. in Halbfranz M 24.—
- Franz, Adolph, Das Rituale von St Florian aus dem zwölften Jahrhundert. Mit Einleitung und Erläuterungen herausgegeben. Mit fünf Tafeln in Farbendruck. 4º (XII u. 208) M 8.-
- Frick, Carolo, S. J., Ontologia sive Metaphysica generalis. In usum scholarum. Cum approbatione Revmi Archiep. Friburg. et Super. Ordinis. Editio tertia aucta et emendata. 8º (X u. 228) M 2.40; geb. in Halbfranz M 3.60
- **Handjatob, Heinrich, Die Schöpfung.** Sechs Kanzelvorträge, gehalten in der Pfarrfirche St Martin zu Freiburg. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Erste und zweite, unveränderte Auflage. gr. 8° (X u. 68) M 1.20; geb. in Leinwand M 2.—
- Herkenne, Dr Heinrich, Die Briefe zu Beginn des zweiten Makkabäerbuches (1, 1 bis 2, 18). gr. 8° (VIII u. 104) M 2.40
  Bildet das 4. Heft des VIII. Bandes der "Biblischen Studien".
- Arieg, Dr Cornelius, Wissenschaft der Seelenleitung. Gine Passoraltheologie in bier Büchern. gr. 80

Erftes Buch: Die Biffenicaft ber fpeziellen Seelenführung. (XVI u. 558) M 7.50; geb. in Salbfrang M 10.

Die folgenden brei Bucher werben die Ratechetit, Die Somiletit und bie Liturgit barftellen.

- Aundschreiben Unseres Heiligsten Vaters Lius X., burch gött. liche Borfebung Papft. Autorifierte beutsche Ausgabe. (Sateinischer und beutscher Text.) Bum Regierungsanfriff. (4. Oftober 1903: "E supremi apostolatus cathedra".) gr. 8° (IV u. 28) 40 Pf.
- Sägmüller, Dr J. B., Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. Drei Teile. gr. 80

Dritter (Schluss-) Teil: Die Verwaltung der Kirche. (VI u. S. 401-834) M 6.-Früher sind erschienen:

Erster Teil: Einleitung, Kirche und Kirchenpolitik. Die Quellen des Kirchenrechts. (VIII u.

Zweiter Teil: Die Verfassung der Kirche. (VI u. S. 145-400) M 3.50

Das ganze Werk vollständig. (XXIV u. 834) M 11.50; geb. in Halbfranz M 14.—

- Schiffini, P. Sancto, S. J., Tractatus de virtutibus infusis. Cum approbatione Revmi Archiep. Friburg. et Superiorum Ordinis. gr 80 (XII u. 696) M 8.80; geb. in Halbfranz M 11.— Früher ist erschienen:
- Tractatus de gratia divina. gr. 80 (X u. 704) M 8.40; geb. M 10.40
- Schmid, P. Bernhard, O. S. B., Grundsinien der Yatrologie. Sechfte Auflage. 80 (XII u. 256) M 2 .- ; geb. in Halbleinw. M 2.40
- Thomae Hemerken a Kempis Opera Omnia, voluminibus septem edidit additoque volumine de Vita et Scriptis eius disputavit Michael Iosephus Pohl. Cum adprobatione Rev. Archiep. Friburgensis. Acht Bände. 120
  - Vol. II. De imitatione Christi quae dicitur libri IIII cum ceteris autographi Bruxellensis tractatibus. Adiectis epilegomenis adnotatione critica indicibus tabulis photographicis. (XVI u. 516) M 4.40; geb. in Halbfranz M 6.—, in Halbpergament M 6.40 — Bereits liegt vor:

    Vol. V. Orationes et Meditationes de Vita Christi. Epilegomenis et apparatu critico instructas ad codicum manu scriptorum editionumque vetustarum fidem recognoscebat emendabatque Michael Iosephus Pohl. Cum Thomae effigie. (X u. 484) M 3.—; geb. M 4.60 u. M 5.—

In ber Berberichen Berlagshandlung ju Freiburg im Breidgau find por furgem ericienen und fonnen burch alle Buchbanblungen bezogen werben :

MS fernen Landen. Gine Reihe issufrierter Erzöhlungen für die Missionen" gesammelt von Voseph Spistmann S. J. Will fardigen Umschlieden die Vier Bolldistern. Preise der Banden im Umsange von je eiwa 100 Seiten: 1—XV geb. à 80 kg., XVI—XIX geb. à M 1.— Ans

Bon bieser Sammlung von Erzählungen wurde jeht and eine Bandausgabe veranstallet, indem je drei Bandden in einen Leinwandband mit Farbenpressung gebunden wurden. Preis des I.—V. Bandes geb. je M 2,60, des VI. Bandes geb. M 3,20

311 der Henen Welt, Bon Sofeph Spiffmann S. J. 3wel Teile. 40

Erfte Salfte: Weftindien und Sidamerifa. Zweite, vermehrte Ant-Leinwand M 9.40

Gruber ift erfcbienen:

Smeite Gattle: Mittel und Norbamerifa. (NII n. 484) M 9,-; geb. M 10,40

Kinderfrende. Ergablungen für Rinber. Dit forbigem Umichtag und je brei. farbigen Bilbern von Frih Reife. 12º Preis jedes Bandchens im Umfange von etwa 120 Seiten geb. in Salbleimwand M 1.20

V. Die Uferfoloniften. Bon 3. A. Pilang. 2. Auft. — VI. Drei Monate unterm Schnee. Bon 3. A. Pflang. 2. Auft. – VII. Theredis Preis. Abeutener ber Schwarzen Schlange. Lung und bie Mieg. Die Heinen Planemacher. Bon Gelene Sanjen. — VIII. Die Zirfasfinder. Bon Glifabeth Muller.

Grinber find ericbienen:

1. Die Fleischilden, Das Wildmädden von Bergoch. Bas G. Matter. — II. Gin Budenftreich. Franzis Geheimeis. Bon G. Wülter. — III. Gute Art, bofe Art, Bon J. A. Bijanz. A. Auft. IV. Kinderfrühling. Bon J. A. Pilanz. 2. Man.

Das L. R., V. u. VI. Bandden ift ifit Kinber von 10-15 Jahren, bas III. u. IV. Bandden für Rinber non 6-10 Jahren und bind VII. u. VIII. Bandden für Rinber von 5 Jahren an bestimmt.

- Gedanken und Ratichlage, gebildeten Junglingen gur Beber-Dreigehule, unveranderte Anfloge, mit Etielbild. 12º (XII u. 568) M 2.40; geb. M 8.60 und höher.
- Die weise Jungfran. Gebanken und Ratichläge von P. Abolf von Bon Beinrich Schalb S. J. Dritte, verbeiserte und vermehrte Auflage. Mit einem Attelbild. 12" (XII a. 400) M 2.40; geb. in Orig-Keinwandband M 8.00
- Biergebn Runferengen, ben Boglingen bes Bifchoflichen Ranmiltes gu Supemburg gehalten von Digr 3. Wern. Rrier. Ortausgegeben von Bern. Frang. Ditt Approbation bie heche. Gern Erzbifchofe von Freiburg. 120 (VIII n. 94) SO Pf.; geb. in Leinwand M 1.30
- Die Söflichkeit. Bounda Konterengen, ben Söglingen ber Bifchblichen Konteren und 3. Wern. Reier. Gechfte, verbeifente Anfloger. In (XXII a. 1880) M. 1-7 geb. in Leinwand M. 1.00
- Dlanbereien von P. Sefiaffian von der O. S. H. Britte und nierte, unperanberte Anflage.
- hriftliche Lebensphilosophie. Webenten über religible Bahrboten von Elimann Beid S. J. Wil Amprobation bis foche, Geren Ergbifchafe ann Fraiburg und Celuibnis ber Celonanbern. Adite, un veranberte Auflage.

### Ein neues Werk von Albert Maria Weiß O. Pr.

Soeben ift in ber Serderichen Berlagsfandlung ju Freiburg im Breisgau erfcienen und tann burch alle Buchhandlungen bezogen werben:

## Die religiöse Gefahr.

Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 80 (XX u. 522) M 4.50; geb. in Leinwand M 5.50

3nhaft: Einleitung. — I. Die religiöse Lage. — II. Die moberne Religionswiffenschaft. — III. Die Weiterbildung ber Religion jur überreligion und Irreligion. — IV. Die Resormeligionen. — V. Der Resormetatholizismus ber älteren Ordnung. — VII. Der Resormstholizismus ber jüngeren Ordnung. — VIII. It ein Ausgleich zwischen Christentum und moberner Weitanichauung mögelich? — IX. Die religibse Gesahr ber moberne Mensch. — X. Unsere Ausgabe gegenüber ber religibsen Gesahr.

Bor furgem find erfcbienen und fonnen burch alle Buchhandlungen bezogen werben:

Benedicti XIV Papae Opera inedita. Primum publicavit Dr Franciscus Heiner. 4º (XVI u. 464) M 18.—; geb. in Halbfranz M 22.

Papft Benebift XIV. war einer ber größten kanonistischen Schriksteller. Prälat Prof. Dr Heiner veröffentlicht von bemfelben in vorliegendem Bande drei hochinteressante Abhandlungen, deren Manusstript bisher im Batikanischen Archiv geruht hatte. Das Wert ift nicht nur eine notwendige und höcht wichtige Ergänzung für die Besiger der Gesamtwerte Benebistis XIV., sondern auch für jeden Theologen eine Fundyrube reichen Wissenstrials auf den Gebieten des kanonischen Rechts, der Liturgik, Archäologie und Dogmengeschichte.

Bibliothek der Ratholischen Badagogik. Begrundet unter Mitwirkung von Geh. Rat Dr &. Rellner, Beibbifchof Dr Fr. Juftus Rnecht, Geiftl. Rat Dr hermann Rolfus und herausgegeben von Seminardireftor &. X. Rung.

XV. Banb: Agibius Romanus' be Colonna, Johannes Gerfons, Dionys bes Rartaufers und Jatob Sabolets Babagogifche Schriften. Uberfest und mit biographischen Einleitungen und erlauternden Anmerkungen verfeben von Michael Raufmann, F. A. Runz, Seinr. Al. Reifer und Karl Alois Ropp. gr. 8° (XIV u. 442) M 5.—; geb. in Halbfranz M 6.80

gebührenbe Beachtung und nachhaltige Unterftugung finden!

Falt, Dr Franz, Die pfarramtlichen Aufzeichnungen (Liber consuetudinum) bes Florentius Diel zu St Christoph in Mainz (1491—1518). Heraus= gegeben, übersetzt und eingeleitet. gr. 8° (VIII u. 66) M 1.40 Bilbet bas 3. Heft bes IV. Banbes ber "Erläuterungen u. Ergänzungen zu Janffens Gefchichte bes beutichen Bolles".

Hammerstein, Ludwig von, S. J., Grinnerungen eines alten Lutheraners. Fünfte Auflage. Mit Approbation bes hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 8° (XVI u. 330) M 3.—; geb. in Leinwand M 4.—

Hoberg, Dr Gottfried, Babel und Bibel. Ein populärer Vortrag. gr. 8° (VIII u. 36) 80 Pf.

Dieser Vortrag wurde im Winter 1903/1904 vor einem zum größeren Teile dem gelehrten Stubium sernstebenden Aublitum gehalten. Er verfolgt den Zweck, über die Frage "Babel und Bibel" vom Standpunkte des gläubigen Christen aus eine allgemein verständliche Aufklärung zu geben.

Freibura im Breisaau.

Berdersche Berlagshandlung.



In ber Serberichen Berlagshandlung ju Freiburg im Breisgan finb foeben erfmienen und tonnen burch aus Buchhandlungen bezogen werben:

Dr Afbert Chrifard, Profeffor an ber Univerfitat Strafburg i. G.

## Das religiöfe Leben in der katholischen Rirde

in sieben Fassenpredigten bargestellt und gewürdigt, 8° (XVIII u. 272) M 2.60; geb. in Leinward M 3.50

Inhalte L. Die gentrale Bebentung des religibien Ledens innerhald des Aufturiedend der Menicheit. - It. Jelus Chrifting, der Begefinder des mahren religidien Ledens der Wenichtell. - III. Die fotdotliche Kirche, der Vermittlerin des wahren religidien Ledens der Chriftenbeit. - IV. Die Ligenschaften der religidien Ledens der Chriftenbeit. - IV. Die Ligenschaften der religidien Verdien der Interden Gerinder der Klambligen Gegen die Welt. - V. Das innere Gritigitum des teilnatischerztigidien Ledens. Seine böhere Ansgade: der Aufdade der minlichen Leides Chriftin der Riege. - VI. Die beilige Enchariste als Opfer und als Soframent, ihre Bedeutung für das religidistirchte Leden. - VII. Tie Aufertledung Errift, die Bürgliches Geben.

Gin flaffifdes Bredigtwert!

## Kanzel-Reden.

Gine Reihe von Predigten

#### über bie vorzuglichften Glaubenswahrheiten und Sittenlehren

gehalten in bie Mercopolitantirche ju Auferer Lieben Frau in Difinchen

von Dr Jofenf Georg von Gfirfer, Bildof von Speier.

Dici Approbation bes bodie. Deren Ergbifchofe von Freiburg.

Reue, burdigefebene Auffage. gr. 8"

Das gange Wert wird ? Bande ober 50 Lieferungen à 5 Bogen gum Greife von je 90 Jy. unboffen und im Laufe von zwei hahren boliffendig fein. Es enthalt die unter den früheren Eiteln "Das Kirdenjahr" und "Abstagerliche Predigten" erschlenenen Kanistreben.

Ble jest liegen 6 Lieferungen bor.

## Inhrbuch ber Naturwisseuschaften 1903—1904. Enthaltend bie hervorregendiken Fortidritte auf den Gebieten: Physit; Chemie und demissiche Technologie; Aftronomie und mathematische Geographie; Weteurologie und physitalische Geographie; Boologie; Botanit; Mineralogie und Geologie; Forlt und Landwirtichaft; Autheudologie, Cituologie und Urgefchichte; Geswundheitspstage, Medizin und Khysiologie; Länders und Bölferfunde; ungewandte Wechanit; Industrie und industrielle Technis.

Meuniehnter Jahrgang. Unter Mittoirlung von Fachmännern berausgegeben von Dr Mag Wildermann. Mit 41 in den Terl gebrucken Abbildungen. gr. 8° (XII u. 518) M 6.—; geb. in Leinwand M 7.—

Frubere Sabrgange bes "Jahrbuches ber Ratnenolffenlontlen" (mit Ansnahme bis erften, ber bergriffen ift) tonnen gum Preife von fo M 0. . . , geb. M T. . . nachbeiogen horeben,

# Albriß der Geschichte der dentschen Literatur. (6. Brugter gum Gebrunde an höberen Unterrichtenuffalten und ner Selbftbelehrung bearbeitet bom E. M. Santann. Bierre, Durchgelehrung und barbefferte Auflage, gr. 89 (X u. 808) M 250; geb. in Beimvand mit Deckemprellung M 3.20

Iniden-Liederbuch, Freiburger. 325 ber beliebieften Baterlande, sinigen Sologefangen, jumeift mit Dielobie, Bierre Muflage. 12" (XII u. 298) Web, in bielautem Beinwandbanh 3/ 150

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

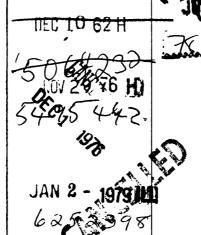